# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 20.)

16. Lutego 1847.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas                    | Baromet<br>dzon<br>Reau<br>paryzk.                       | y do<br>n. n | o <sup>c</sup> | y | m | mo-<br>etr<br>tum. | <br>li                                      | etr | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wi | a  | t r        | Stan atmosfery     |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---|---|--------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|----|------------|--------------------|
| 12. Lutego       | 2Po.<br>10. N.<br>W.(•) | 20,903<br>26,960<br>27,044<br>27 092<br>27,072<br>27,135 | 27 27 27     | 8<br>9<br>10   | 1 |   | 4,0<br>7,2<br>12,9 | 0,81<br>0,97<br>0,9<br>0,58<br>0,77<br>0,76 | 93  | 0,000                                     |    | Z. | słahy<br>— | chm. 4.  i chm. 4. |

Średni stan temperatury powietrza: d. i2. Lutego: — 6,66; d. 13. Lutego: — 9,36 — wilgoci — ,, ,, 86; ,, , 86 pCtn (Temperatura powietrza /najwyższa) 12. Lutego (— 4,0) w przeciągu 24 godzin (najniższa) 12. Lutego (— 4,0) w przeciągu 24 godzin (najniższa) 13. Lutego (— 3,0)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dni a 11. Lutego: Czajkowski, z Gródka. – Kuczyński Budolf, z Chmielewy. – Kuczyński Gaudenty, z Żółtaniec. – Bogucki, z Lesniowic. – Izdebski Izydor, z Czortkowa. – Kissling, c. k. Podporucznik, ze Stryja.

Dnia 12. Lutego: Bekesz Teodor, z Sanoka. — Urbański Jan, z Frzemysla. — Morzański Jan, z Krechowa. — Gumiński Ignacy, z Kiełkowa. — Stanek Jan, z Wyszenka. — Lityński Venant, z Lisiecz-

nik. - Zgazdziński Antoni, z Ulicka. - Skrzyński, c. k Kapitan, z Podsadek.

Dnia 13. Lutego: Głogowski Artur, z Bojańca. — Dulski Edward, z Rusiatyna. — Koszowski Stanisław, z Hnilcza. — Gutowski Kazimierz, ze Stryja. Szeliski Kazimierz, z Chodaczkowa. — Czajkowski Mikołaj z Dusanowa. — Estko Hipolit, z Polski. — Freyberg, c k. Rotmistrz, z Żółkwi. — Poradowski, c. k. Porucznik, z Brzeżan.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 11 Lutego: Hrabia Cetner Alexander, do Żółkwi. Wychowski Adam, do Podhorzec. Jabłonowski, do Rawy. — Rrzozowski Ignacy, do Potoka. — Jędrzejowicz Mariau, do Sniatyna. — Rodakowski, c. k. Podporucznik, do Stanisławowa.

Dnia 12. Lutego: Szczepański Józef, do Danilcza. – Piegłowski Felix, do Stanisławowa. – Biłgorajski Felix, do Platenic. – Drohojewski Henryk do Batiatycz. Fontana Antoni, do Siedlisk.

Dnia 13. Lutego: Torosiewicz Jan, do Połtwi. — Zuczkowski Wiktor, do Tarnopola. — Kuczyński Rudolf, do Chmielowy. — Lewicki Józef, do Bonowa. — Dörle Józef, do Kobelnicy. — Straller, c. k.

Kapitan, do Złoczowa.

#### Kurs wiédeński.

Dnia 8. Lutego.

Srednia cena.
pCtn. w M. K.

Obligacyje długu stanu - - - (5 )107 7/38

Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/32 ) 05

(Skarb.) (Domest.)

(M.K.) (M K.)

Obligacyje Stanow Austryjac- (3
kich powyżej i niżejAnizy, (2 1/32 ) 64 1/32 - 
Czech, Morawii, Szlązka i (2 1/4 ) - 
Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/32 - 
Gorycyi - - - (3/4 ) - 
Akcyje bankowe, jedna po 1564 ZR. M. K.

Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR.

Dnia 9. Lutego. Średnia cena.

pCtn. w M. K.

Obligacyje długu Stanu - - - (5 )107 18

detto

Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 )—

Kamery nadwornéj pożyczki przy- (5 )—

Srednia cena. pCtu w M. K. muszonéj w Krainie i skarbowe Sta- (4112) nów Tyrelskich - - - -- (4 ) 98 114 (3118) -Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1839 za 250 ZR 205 Obligacyje wiedeńskie bankowe ) 54 112 Ohligacyje powszechnej i węgierskiej (3 Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) długu Lombardzk ego, tudzież we (2 114 ) — Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 54 11/2 Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ( 3/4 ) 45 1/4

Obligacyje Stanów Austryjac (3 ) — kich powyżej i niżej Anizy, (2 112 ) — Czech, Morawii, Szlązka i (2 114 ) — Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 112 — Gerycyi — (1 314 ) —

(Skarb.) (Domest.)

Akcyje bankowe, jedna po 1562 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR.

Kurs wexlowy w M. K.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; 137 118 g. 2 mie. 99 3|8 w. Augsburg, 22 100 ZR. Kur., ZR. g. 3 mie. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stepy zr. 98 3/4 Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 318 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 147 3/8 g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 31. 3 mie. Loudyn, za funt szterlingów zr. 9-48 99 114 g. 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 115 314 w. 2 mie. Marsylija, za 300 franków zr. 116 112 g. 2 m e. Paryż, za 300 franków zr.

## Kurs lwowski

| pnia 15. Lutego.                                              | zr. | kr. |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dukat holenderski                                             | 4   | 44  |
| Dukat cesarski                                                | 4   | 44  |
| Rubel rosyjski                                                | 3   | 37  |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                                    |     |     |
| Listy zastawne-galicyj-/ \żądają                              | 101 | 6   |
| Listy zastawne-galicyj-(za 100 zr.)żądają skie (prócz kuponu) | 100 | 42  |

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 13go Lutego 1847 r. następujących pięć numerów:

10. 33. 47. 26. 48.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 27go Lutego i 10go Marca 1847 roku.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 7go do 9go Lutego 1847. Chrześcijanie:

Karolina Heidinger, żona urzędnika, 40 l. maj , na suchoty.

Michał Sleiger, ubogi, 75 l. maj, ze starości. Aloizy Bendrin, 1 dzień m., z braku sił żywotnych. Zofija Kreisa, dziecię dzierżawcy cegelni, 10 l. maj., na wrzody na płucach.

Antoniud Antoniszyn, dziecię wyrobnika, 314 r maj., na konsumcyję.

Jan Michnik, aresztant. 29 l. maj., na suchoty.
Katarzyna Czychocka, wyrobnica, 70 l. m., ze star.
Franciszka Łyznik, 9 m maj., na dławicę błoniastą.
Wasyl Snowidowicz, aresztant, 52 l. m., na biegunkę.
Maryja Nowicka, wyrobnica, 56 l. m., na dychawicę.
Jan Wozniak, wyrobnik, 52 l. m., na zupełne osłab.
Tekla Czymara, wyrobnica, 60 l. maj., na puchtinę.
Irzy Lubieniec, wieśniak, 50 l. maj., na sparaliżowa-

nie płuc. Maryja Zielińska, wyrobnicca, 46 l. m., na suchoty. Frańciszek Kłosowski, 1 112 r. maj., na koklusz. Gabryel Kasa, szer. z pułku piech. kr. Pruskiego, 26

maj., na sparalizowanie płuc.
 Jędrzej Katinski, inwalid, 54 I. maj., i Helena Kaiser,

uhoga, 56 l. maj , na suchoty. Konstancyja Jaruszowa, uhoga, 73 l. maj , na zapa-

lenie płuc.
Rozalia Niewolańska, dziewka, 28 l. m., na puchlinę.
Jan Kraus, z Brzeżan, 29 l. maj., na zapal. płuc.
Maryja Borkowska, uboga, 64 l. maj., na puchlinę.
Szczepan Jakubiszyn, wieśniak, 23 l. maj., na gangr.
Stanisław Mirowski, syn piekarza, 12 l. maj., na wode w mozgu

Antonina Godycz, 18/12 l. maj., na sparal. płuc. Michał Bandura, dozorca więźniów, 65 l. m., ze star. Franciszka Uszkiewicz, aresztantka, 26 l. m. na tyfus.

#### Źydzi:

N. Secher, 2 dni maj., z braku sił żywotnych. Samuel Schneid, ubogi, 23 l. maj., na suchoty. Schifra Kader, uboga, 00 l. maj., na sparal. mózgu. Moses Maus, 90 l. maj., i Udel Wesch, 75 l. m. ubodzy, ze starości.

Moses Schor, nauczyciel dzieci, 50 l. maj., na puchline w piersiach.

Benjamin Klaster, dziecię złotnika, 1 r. maj., na dławice błoniastą.

Aron Schor, machlerz, 70 1. maj., ze starości.

## Doniesienia urzedowe.

(410) Ediktal-Borladung. (3)
Nro. 26. Vom Dominio Dzurów Kołomyjer Kreises, wird der unbesugt abwesende militärspslichtige Wasyl Karpiuk ex Haus-Nro. 200 aus Dzurów hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen ben feiner Ortsobrigkeit zu erscheinen, widrisgens derselbe als Rekrutirungsslüchtling behandelt wurde.

Dzurow am 3ten Februar 1847.

(354) Kundmachung. (3) Nro. 40052. Vom Lemberger f. f. Landrechte wird hiemit kund gemacht, daß auf Unsuchen der f. f. Kammerprokuratur Namens des h. Staats= schaßes Behufs der Befriedigung der mit dem Urtheile vom 8. Janner 1844 3. 37815 ersiegten Forderung von 26 fl. 42 1/4 fr. C. M. sammt 41100 vom 25ten Oftober 1841 ju berechnenden Binfen, und der mit Befcheid vom 14. Oftober 1844 3. 30944 nachträglich zuerkannten Gerichts= kosten von 11 fl. C. M., dann der mit Urtheil vom 11. November 1844 3. 27960 ersiegten Forderung von 16 fl. 44 fr. C. M. sammt 41100 vom 3. Hornung 1842 bis zur wirklichen Einzahlung zu berechnenden Zinsen, und der Gerichtskosten von 12 fl. C. M., endlich der mit Urtheil vom 11. November 1844 3. 27962 ersiegten Forderung von 6 fl. 58 fr. C. M. famint 4 100 vom 3. Hornung 1842 bis zur wirklichen Ginzahlung zu berechnenden Binfen und Gerichtskosten von 12 fl. 58 fr. C. M., ferner der mit Bescheid vom 21. Juli 1846 3. 12922 im Betrage von 5 fl. C. M. und gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 3 fl. 27 fr. C. M. zugesprochenen Grekutionskosten die zwangsweise Feilbiethung der im hiergerichtlichen Erlagsamte für die Vinzenz Weihrothersche Verlassenschaft erliegenden zwei Stuck Urkunden der polnischen Regierung (Dowody) von 19. Dezember 1829 Z. 11486 und 3794 über 570 flp. 17 Gr. Kapital und 11 flp. 15 Gr. Zinsen, und vom 19. Dezember 1829 3. 11494 und 3794 über 240 flp. 4 Gr. Kapital und 4 flp. 25 Gr. Zinsen bewilliget, und behufs ihrer Vornahme drei Termine auf den 25. Februar, 26. Marz und 23. Upril 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags festgesett werden.

Die Bedingungen, unter denen diefe Gummen

biergerichts veräußert werden, sind folgende:

1) Werden die befagten Dowody einzeln ver=

äußert werden.

2) Zum Ausrufspreise wird der Nominalmerth der Dowody mit 570 flp. 17 Gr. Kapital, und 11. stp. 15 Gr. Interessen, und mit 240 flp. 4 Gr. Kapital, und 4 flp. 25 Gr. Interessen an=

genommen.

3) Teder Kaussusige ist verbunden 40 Prozent als Ungeld zu Handen der Lizitationd-Commission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden.

4) Der Bestbiether ist verpflichtet den Kauf=

schilling fogleich gerichtlich zu erlegen.

5) Sollten die Dowody in dem ersten und zweiten Feilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so werden dieselben im dritten Lizitationstermine auch unter der Schäßung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, so wird ihm das Eigenthumsdekret auf die Dowody ertheilt, und ihm dieselben ausge=

folgt werden. Gollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Lizitations-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so werden die Dowody auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine veräußert werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 31. Dezember 1846.

## U wiadomienie.

Nr. 40052. C. k. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie c. k. Fiskusa na zaspokojenie zasadzonej wyrokiem z dnia 8. Stycznia 1844 do 1. 37815 należytości 26 zr. 42 1/4 kr. m. k. z odsetkami od dnia 25. Października 1841 po 4 od 100 rachować się mającemi, jako téż wydatków prawnych w ilości 11 zr. m. k. przyznanych, tudzież na zaspokojenie zasądzonej wyrokiem z dnia 11. Listopada 1844 do l. 27960 należytości 16 zr. 44 kr. m. k. z odsetkami od dnia 3. Lutego 1842 po 4 od 100 rachować się mającemi, i wydatków prawnych w ilości 12 zr. m. k. przyznanych, dalej na zaspokojenie zasadzonej wyrokiem z dnia 11. Listopada 1844 do l. 27962 należytości 6 zr. 58 kr. m. k. z odsetkami od dnia 3. Lutego 1842 po 4 od 100 rachować sie mającemi, i wydatków prawnych w ilości 12 zr.

58 kr. m. k. przyznanych, nakoniec na zaspokojenie wydatków rozstrzygnieniem z dnia 21. Lioca 1846 do l. 12922 w ilocci 5 zr., teraz zaś w ilości 3 zr. 27 kr. m. k. przyznanych. w sprzedaż znajdujących się w tutejszym składzie w spadku po Wincentym Weihrotter dowodów królestwa Polskiego z dnia 19. Grudnia 1829 do l. 11486 i 3794 na Summe kapitalna 570 złp. 17 gr. i odsetkowa 11 złp., i z dnia 19. Grudnia 1829 do l. 11494 i 3794 na Sume kapitalna 240 złp. i odsetkowa 4 złp. 25 gr. zezwolona, i celem przedsiewziecia tejże trzy termina na dnie 25. Lutego,, 26. Marca i 23. Kwietnia 1847 zawsze o godzinie 10téj z rana postanowione sa. Warunki sprzedaży sa następujace:

1) Dowody te pojedyńczo sprzedawane będą. 2) Za cenę wywołania stanowi się wartość imienna tychże dowodów 570 złp. 17 gr., 11 złp. 15 gr., 240 złp. 4 gr., i 4 złp. 25 gr.

3) Chęć kupienia mający obowiązanym jest 10 od sta ceny wywołania jako zakład do rak osób do sprzedaży upoważnionych w gotowiźnie złożyć, ktory to zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś zaraz po sprzedaży zwróconym będzie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie cenę ku-

pna zaraz do składu sądowego złożyć.

5) Gdyby te dowody w pierwszych dwóch terminach najmuiej w cenie imiennej sprzedanemi być niemogly, na tenczas takowe w trzecim terminie za jakową bądź ilość sprzedanemi będą.

6) Skoro kupiciel cene kupna złoży, na ten czas mu dekret własności razem z dowodami

wydanym zostanie.

7) Gdyby kupiciel któremukolwiek tychże warunków uchybił, te dowody na jego wydatki i niebozpieczeństwo na jednym terminie sprzedane beda.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. Lwów dnia 31. Grudnia 1846.

Mro. 3747. Bom Merkantil= und Wechselge=
richte ber freien Handelsstadt Brody wird dem
unbekannten Orts abwesenden Hrn. Joseph Pilichowski hiemit bekannt gegeben, es habe wider
denselben Alexander Papajohann puncto 540
ER. s. N. G. die Bahlungsauslage erwirkt; da
nun der Aufenthaltsort des Hrn. Joseph Pilichowski unbekannt ist, so wird demselben zur
Wahrung seiner Kechte ein Kurator in der Pers
son des Vinzenz Chowanetz mit Substitution
des Joseph Hossmann unter Einem aufgestellt.
— Gegenwärtiges Edikt ermahnt demnach den
Hrn. Joseph Pilichowski entweder persönlich zu
erscheinen, oder aber einen Bevollmächtigten hier=

4

gerichts nahmhaft zu machen, widrigens der Gegenstand durch den ernannten Kurator verhandelt und beendigt werden mußte.

Brody am 31. Dezember 1846.

Nro. 5371. Vom f. f. Distriktsgerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gemacht: es werde über Unlangen des Georgie Giorgiu zur Bestiedigung der demselben aus dem gerichtlichen Vergleiche de praes. 25. Juni 1845. 3. 2781 gebührenden Beträge von 73 fl. W. W. und 5 fl. W. W. die erekutive Feilbiethung der dem Schuldner Nicolay. Pittikar gehörigen Bauernwirthschaft sub N. Con. 489/2 zu Kimpolung bewilliget, welche Lizitazion in den 3 Terminen des 24ten Februar, 22ten März und 20ten Upril 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags beim k. k. Kam. Wirthschaftsamte zu Kimpolung unter den nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich ers hobene Schähungswerth der zu veräußernden Bauernwirthschaft mit 55 fl. Conv. Munze anges

nommen.

2) Ein jeder Kauflustige ist verbunden ein 16/100 Reugeld zu Handen der Lizitazions = Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiether ist gehalten den Unboth binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verständigung, daß der Lizitazionsakt zur Wissenschaft genommen worden seh, ad Dopositum dieses Gerichtes baar zu erlegen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ausgesertigt und das Kaufstück in den physischen Besit übergeben werden wird; sollte dagegen die Zahlung am Termine nicht ersolgen, alsdann wird

4) Diese Bauernwirthschaft in einem einzigen Termine auch unter der Schätzung auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbiethenden

relizitirt werden.

5) Sollte in den zwei ersten Terminen diese Bauernwirthschaft nicht über oder doch wenigstens um den erhobenen Schätzungswerth veräußert wersden, so wird diese in dem Iten Lizitazionstermine auch unter dem Schätzungswerthe hintangegeben werden.

6) Der Käufer ist verbunden sich von der Obrigfeit den Beglaubigungsschein des erneuerten Nutzungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen,
und von dem Tage der Uibernahme die auf diefer Bauernwirthschaft haftenden landesfürstlichen
Steuern und sonstigen Giebigkeiten zu leisten.

7) Die in dem Pfändunges und Schähunges Protokolle enthaltene Ausmaaß dieser Wirthschaft ist nur als beiläufig richtig anzunehmen, weshalb für einen allenkälligen Abgang keine Gewährleis flung oder ein Nachlaß an dem Meistbothe zu= aesaat wird.

Suczawa den 19. Dezember 1846.

(270) Edictum. (3)

Nro. 210. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Emiliae de Com. Pruszyńskie 1mo. voto Pruszyńska 2do. Kleczyńska, aut illa nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam alti appellatorei resoluti ddto. 7. Maji 1845 Nro. app. 7674 super recursu haeredum olim Josephi Malisz contra resolutionem hujus R. Fori Nobilium ddto. 7. Aprilis 1845 Nro. 7505 quaerelae eorum contra tabulam r. intuitu praetermissae effectuationis mandatorum hujus r. Fori ddto. 2. Aprilis 1829 Nro. 4220 et Appellationum Tribunalis ddte. 16. Decembris 1829 Nro. 17728 in objecto extabulandorum quinque onerum de bonis Białykamień cum attinentiis editorum, -denegantem, - interposito, - editi, - tabulae r. resolutione ddto. 21. Maji 1845 ad Nm. 14429 ordinatum esse, — ut obligationem Dominici Principis Radziwilł extabulandorum de bonis Pomorzany cum attinentiis onerum ut Dom. 126. p. 185. n. 86. on. p. 187. n. 83. on. et p. 191. n. 81. on. pro re Josephi Pruszyński super bonis Usznia, Bużek et Czeremosznia antea intabulatam, de bonis Białykamien cum attin. extabulet, et in futurum in extractibus tabularibus qua non existentem — assumat.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominatae Emiliae 2do voto Kleczyńska ejusve haeredum ignoretur, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Bartmański, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Januarii 1847.

Nro. 21664. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Hrn. Adam Dzierzkowski mittelst gegenwärtigen Ediktest bekannt gemacht, es habe wider denselben und Undere, das Fr. Josepha Stojalowska wegen Ubhörung der, in derer Klage vom 3ten July 1846 z. 3. 21474 wegen Löschung der zu Gunsten des Herrn Joseph Dzierzkowski ausgestellten Ubtretungsurkunde der Summe von 80,000 und 78000 pol. Gulden — angeführten Zeugen zum ewigen Gedächtniße — unterm 5ten July

1846 zur Zahl 21664 ein Gesuch angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber zur Erstatztung der Einrede die Tagfahrt auf den 24ten März 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten undeskannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Bertretung und auf deren Gesahr und Kosten den hiesigen Landes = und Gerichts = Udvokaten Dr. Witwicki mit Unterstellung des Irn. Landes und Gerichts = Udvokaten Dr. Czermak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Richtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts =

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst benzumessen haben wird.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg den 27ten Janner 1847.

Mro. 40203. Vom k. k. lemberger Landrechte wird den, dem Aufenthalte nach unbekannten Anton Carolina und Marianna Moczulskie dann Marianna Francisca Fortunowa mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben und andere — der Lerr Georg und Frau Victoria Porebalskie wegen Löschung des Betrages von 2680 fl. W. W. aus dem Lastenstande der Güter Chorosnica und Nowosielica sammt Bezugsposten und Ufterlasten unterm 24ten Dezember 1846 zur Jahl 40203/1846 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüsber zur mündlichen Verhandlung die Lagsahrt auf den 27ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung auf Gesahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Weigle mit Substituirug des Advokaten Dr. Witwicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrach= te Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriesbenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizu= messen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31ten Dezember 1846.

(421) Edift. (2)

Mro. 1706. Dom f. f. lemberder Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Grn. Leo Gf. Rzewuski, Calixta Gräfinn Rzewuska, Ludmilla Gräfinn Deym geb. Gräfinn Waldstein wie auch den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Marianna Gra= finn Potocka, Johann Broniewicz, Johann Rossowski, Nikolaus Plechowski, Martin Zieliński, und für den Fall des Ubsterbens ihren dem Ma= men und Wohnorte nach unbefannten Erben dann den übrigen ein Vorrecht genießenden unbekann= ten Gläubigern der WencelRzewuskischen Gant= Masse mittelst gegenwärtigen Edifts bekannt ge= macht, es habe wider dieselben und andere Gr. Thadaus Wasilewski megen Loschung der Wer= bindlichkeit des Felix Uruski bevorrechteten Glau= bigern der Wenzel Grafen Rzewuskischen Gantmaffe, den auf die Guter Jushowice Sptb. 70. pag. 85. n. 1. on. Zakomarze Sptb. 70. pag. 59. P. 1. Podlesień Sptb. 70. pag. 47. P. 1. umgelegten Betrag zu bezahlen — aus dem La= stanstande der genannten Guter unterm 16ten Jänner 1847 z. Z. 1706. eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung eine Tagfahrt auf den 20. Upril 1847. 10 Uhr Vormittags bestimmt ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Verstretung und auf Gefahr und Kosten den hiessigen Landess und Gerichts Movedaten Dr. Malisz und als dessen Stellvertreter den Udvokaten Dr. Tustanowski als Sachwalter bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgschriebenen Gerichtsordnung verhans

delt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sonst sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 25ten Janner 1847.

(430) Kuudmachung. (2) Mrc. 32052. Dom f. f. lemberger Landrechte wird bekannt gemacht, es sey auf Unsuchen des Jakob Hersch Kreps im Erekuzionswege des durch Liepe Frischmann am 30ten Juny 1844 gefall= ten von beiden ftreitenden Theilen, nahmlich: Johann Spławski und Jakob Hersch Kreps anges nommenen schiederichterlichen Spruches jur Be= friedigung der vom Jakob Hersch Kreps erfieg= ten Summe von 2400 fl. R. M. sommt den vom 21ten July 1844 fließenden 51100 Binfen und ben biemit im gemäßigten Betrage von 18 fl. 45 fr. R. M. zuerkannten Erefuzionskoften die ere= kutive Feilbiethung der dem Justinian Grafen Los als Machtgeber des fachfälligen Johann Spławski laut Urfb. 328. p. 442. n. 48. ou. geborigen Summe von 11000fl. R. M. f. N. G. oder eigent= lich des Restbetrages welcher inach Abschlag des aus derfelben laut Urfundbuch 328 p. 442. ED. 17. dem Vincenz Kasznica abgetretenen Betrages von 2500 fl. K. M. f. N. G. erübriget, dann der Summe von 2000 fl. R. M. welche beiden Summen aus der größeren im Lastenstande der über den Gutern Rosenbark sammt Utt. haften= den Summe von 25000 fl. K. M. und im La= stenstande der Salfte derfelben über den Gutern Debno fammt Uttin. haftende Summe von 25000 fl. sichergestellten Summe von 24000 fl. K. M. berrühren bewilliget, und hiezu die Sagfatung hiergerichts auf den 4ten Mary 1847 und auf den 15ten Upril 1847, jedesmal um 10 Uhr Vor= mittage festgeset, in welchen Sagfapungen die zu veräußernden Gummen unter dem Mennwer= the nicht an Mann gelassen werden.

Die Feilbiethungsbedingungen find folgende:

. 1tens. Zum Ausrufspreise wird der Nennwerth dieser Summe pr. 11000 fl. K. M. oder nach Abschlag des Betrages pr. 2500 fl. K. M. der Uiberrest mit 8500 fl. und 2000 fl. K. M. zusfammen also 10500 fl. K. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist gehalten 10,100 bes Mennwerthes d. i den Betrag pr. 1050 fl. K. M. als Ungeld zu händen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, der Exekuzionskührer hingegen, dessen forderung liquid und im Nennwerthe begriffen ist, wird vom Erlage dieses Vasdium gegen Beibringung einer, über den diesem Vadium gleichkommenden Betrag ausgestellten, und über seine gedachte liquide Forderung 2400 fl. K. M. c. s. c. intabusirten Versicherungsurskunde befreit seyn.

stens. Der Meistbiethende ist gehalten, die Hälfte des angebothenen Kaufschillings binnen 30 Tasgen nach Zustellung des Bescheides über den ansgenommenen Lizitazionsakt den Uiberrest hingegen binnen 30 Tagen nach Zustellung der Zahlungstabelle an das hiergerichtliche Depositenamt abzusühren. — Uuch ist der Meistbiethende verpflichtet, die andere Kälfte des Kaufschillings bis zu deren Zahlung tabularmäßig sicherzustellen, und hievon 5/100 Interessen vom Tage der Zustellung des bezüglich der veräußerten Summe ihm zuges

stellten Eigenthumsdefrets halbjährig vorhinein zu entrichten.

4tens. Der Meistbiethende wird verpflichtet seyn, die auf den veräußerten Summen haftenden Schulzden insoweit sich der zu biethende Preis erstrecken wird zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollen. Sollte der Erefuzionsführer Meistbiethender bleiben, so wird ihm freistehen seine liquide und im Kauspreise begriffene Forderung von dem Kauspreise in Ubschlag zu bringen, und nur den Uiberrest an das gerichtliche Depositenamt in dem obbestimmten Termine abzussühren.

5tens. Nachdem der Meistbeithende den Kaufschilling nach Maßgabe des vorgekenden 3. und 4. Ubsahes bezahlt haben wird, wird ihm das Eisgenthumsdekret bezüglich der erkauften Summen ausgefolgt, und sämmtlicht darauf haftenden Lasten auf den Kauffchilling übertragen werden.

Gtens. Sollte der Meistbiethende den Lizitazionsbedingungen punktlich nicht nachkommen, so wird auf dessen Gefahr und Unkösten eine neue Feils biethung ausgeschrieben, und die erwähnten Summen in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis veräußert werden.

Uibrigens werden die Kauflustigen angewiesen sich über die Beschaffenheit und den landtäslichen Stand der zu veräußernden Summen die Uiberzeugung aus der f. Landtasel zu verschaffen.

Hievon werden verständigt: Jacob Hersch Kreps, Justinian Graf Los, Johann Spławski dann die auf den zu veräußernden Summen sicherzgestellten Gläubiger zu eigenen Händen, so wie auch alle jene Gläubiger, denen gegenwärtige Verständigung vor dem Feilbiethungstermine nicht zugestellt werden könnte, endlich diejenigen, welche das Pfandrecht auf diese Summen mittlerweile erlangt haben dürften, mittelst gegenwärtiger Kundmachung, und ihres Vertreters welcher denselben in der Person des Hrn. Dr. Czermak mit Unterstellung des Hrn. Dr. Duniecki für diesen und alle nachfolgende Ukten bestellt wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 31ten Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32052. C. k. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na prośbę Jakuba Hersch Krepsa w drodze egzekucyi wyroku polubowego przez Liepe Frischmann pod duiem 30go Czerwca 1844 wydanego, przez obie strony spór wiodące t: j. Jana Spławskiego, Jakóba Hersch Krepsa przyjętego, na zaspokojenie przysądzonej temuż Summy 2400 zr. m. k. z procentami od dnia 21. Lipca 1844 po 5/100 rachować się mającemi, tudzież z kosztami exekucyi w kwocie 18 zr. 45 kr. m. k. przysą-

dzonemi publiczna przedaż Summy 11000 zr. czyli raczej resztującej z tejże Summy kwoty która po odtraceniu 2,00 zr. podług ks. Inst. 328. str. 442. l. 17. Wincentemu Kasznica odstapionych, zostaje, tudzież Summy 2000 zr., ktore obie Summy podług ks. Instr. 328. str. 442 l. 18. do Justiniana hr. Losia naleza i z wiekszej Summy 24000 zr. w stanie dłużnym Summy 25000 zr. która na dobrach Rosenbark z przyległościami, tudzież na połowie tejże Summy 25000 zr. na dobrach Debno z przyległościami zahypothekowaną jest zabezpieczonej pochodzą, w dwóch na dzień 4. Marca 1847 i 15. Kwietnia 1847 zawsze o godzinie 10téj przed południem ustanowionych terminach przedsięwziaść się mająca - dozwolona została z tym dodatkiem, iż w tych terminach powyż wyrażone Summy niżej ceny wywołania przedane nie beda.

Warunki przedaży sa następujące:

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość nominalna sprzedać się mających Summ to jest 11000 zr, czyli raczej po odtrąceniu 2500 zr. kwota 8500 zr. i 2000 zr. czyli razem 10500 zr.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie zakład 10/100 rzeczonej wartości t. j. Summy 1050 zr. do rak komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, tylko exekucyję prowadzący od złożenia takiego zakładu jest uwolniony, jeżcii kwotę temuż zakładowi wyrównywającą na swoję wygrane i w wartość nominalną sprzedać się mających Summ wchodząca Summę 2400 zr. c. s. c. należycio tym ce-

lem zabezpieczy.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest pierszą połowe ceny kupna w przeciągu dni 30 od dnia doręczenia temuż rezolucyi potwierdzenie licytacyi zawierającej rachując, drugą połowe zaś w 30 dniach po doręczeniu mu tabelli platniczej do Depozytu tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć. Tudzież najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie drugą połowę ceny kupna aż do jej zapłacenia tabularnie zabezpieczyć, i od tejże procenta po 5/100 od dnia doręczenia mu dekretu dziedzictwa pół-

rocznie z góry opłacać.

4) Najwięcej oliarujący obowiązanym jest długi na tych sprzedać się mających Sumachciążące, w stosunku ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonem sobie wypowiedzeniem wypłaty swych należytości przyjąć niechcieli. Gdyby zaś exekucyję prowadzący najwięcej oliarującym został, natenczas mu wolno będzie swoją wygraną należytość jeżeli w cenę kupna wejdzie, od tejże ceny potrącić i tylko resztującą Summę do Depozytu w wyż wyznaczonych terminach złożyć.

5) Jak tylko kupiciel warunkowi 3. i 4. zadosyć uczyni, natenczas onemu dekret własności wydanym, zaś ciążące na sprzedanych Summach długi z nich wymazane i na cenę kupna

przeniesione zostana.

6) Jeżeliby kupiciel oznaczonym warunkom w jakimkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, natenczas w mowie będące Summy na niebezpieczeństwo i kosztem niedotrzymującego kupiciela w jednym tylko terminie a nawet nizej ceny szacunkowej relicytowane będą.

Nakoniec każdy chęć kupienia mający może się o stanie tabularnym sprzedać się mających

Summ w Tabuli krajower przekonać.

O rozpisanéj powyższej licytacyi uwiadamiają się: Jakób Hersch Kreps, Justinian hr. Łoś, Jan Spławski, wszyscy na rzeczonych Summach intabulowani wierzyciele do rak własnych jakoteż i ci wierzyciele, którymby rezolucyja o téj rozpisanéj licytacyi przed terminem doręczoną być nie mogła, albo którzyby prawo bezpieczeństwa tymczasem na tych Summach uzyskali — przez niniejszy Edykt i Kuratora w osobie Pana Adwokata Czermaka z zastępstwem Pana Adwokata Dunieckiego ustanowionego, któryto Kurator tak co do aktu licytacyi, jakotéż i do następnych działań sądowych ustanawia się.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 31. Grudnia 1846.

(425) E d i c t u m. (2)
Nro. 30370j1846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
Adamo, Juliae et Dominico Jarockie, Agnethi

Postepska, Stanislao Pohorecki, et Mariannae Pommersbach notum redditur, quod contra ipsos, aliosque citatos Dominus Michael Baczyński actionem intuitu extabulationis Summarum 189 fl. 43 3/5 xr. et 2386 fl. 30 3/5 xr. seu junctae Summae 2576 fl. 14 1/5 xr. M. C. de facultatibus actoris, sub praes. 26. Augusti 1846 ad Nrum. 20270 in hoc Judicio exhibnerit, quae sub die 29. Augusti 1846 ad intra

90 dies exhibendam exceptionem decretata

habetur.

Quum Judicio ignota sit illorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Raczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto praefati citati admonentur, ut suo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nomi-

nent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 18. Decembris 1846.

Dire. 2417 Vom f. f. Lemberger Landrechte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten herrn Adam Gr. Konarski und für ben Fall seines Ublebens feinen dem Ramen und Wohn= orte nach unbefannten Erben mittelft gegenwar= tigen Etiftes bekannt cemacht, es haben wider dieselben die Erben des Nikolaus Potocki megen Loschung der mit Bescheid vom 19. und 20. Mu= gust 1845 Z. 1333 am 17. Plake ad II. kollo= zirten Gummen pr. 40000 fip., 8234 fip., 1200 flp. und 400 flp. aus der Kollokazion der Glaubiger und dem, im Betrage von 41562 fl. 47 fr. 28. 28. an das hiergerichtliche Verwahrungsamt erlegten Raufpreise unterm 22. Janner 1847 3. 3. 2417 eine Klage angebracht, und um richter= liche Hilfe gebeten, worüber eine Tagfahrt auf den 21. Upril 1a47 um 10 Uhr Vormittags be= stimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten undekannt ift, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Advokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Hrn. Ubvokaten Dr. Witwicki als Curator bebestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

bandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 26. Jänner 1847.

(422) Ebift. (2)

Mro. 2644. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus, Maximilian und Theresia Fürsten Jablonowskie und Thekla von Jablonowskie Potocka oder im Falle ihred Uhsterbens deren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Edikted bekannt gemacht, es habe wider dieselben der Hr. Carl Fürst Jablonowski wegen Extabulirung

der auf den Gütern Niëniow et Antonowka haftenden mit dem unter den Belangten am 27. Festruar 1807 geschlossenen Theilungkakte gegenseitig verschriebenen Evictionen dom. 8. pag. 435. n. 31. on. und dom. eod. pag. 407. n. 21. on. am 25. Jänner 1847 Z. 2644 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Lermin zur mündlichen Verhandlung auf den 26. Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags seste gesett wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Bertrettung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Midowicz mit Substituitung des Herrn Ge= richts = Udvokaten Dr. Witwicki als Curator be= stellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg den 1. Februar 1847.

(391) E b i f t. (2)

Mro. 382. Von Seiten des Dominiums Frysztak Jasloer Kreises, werden die militärpslichtigen zur Stellung auf den Ussentplatz im Jahre 1846 berusenen Individuen: Abraham Silberberg Cons. Nro. 5, Mendel Teller Cons. Nro. 8, Haskal Speyer Cous. Nro. 24, Froim Nord Cous. Nro. 27, Boruch Frauenwerth Cons. Nro. 23, Chie Eisenbach Cons. Nro. 56, Schlome klotz Cons. Nro. 29, Mathias Bernal Cons. Nro. 4, vom Hause unbefugt abwesenden Individuen hiemit aufgefordert, binnen dren Monaten ben Strenge des Mekrutirungs = und Auswanderungs = Gesetze in ihre Heimath rückzusehren, und sich über ihre uns besugte Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Dominium Frysztak am 1ten Oftober 1846.

(407) Rundmachung. (2)

Mro. 175. Vom Magistrate der königs. Stadt Sniatyn wird bekannt gemacht, daß die dem Pinkas Ellner und der Reizie Schmied gehörige Realität K. B. 1033 zur hereinbringung des durch den Pinkas Ellner aus den Verlassenschaftsgelzdern, des Ursut Stehno Bogdanowicz, Johann Lanz, Marko Kajetanowicz, Kesler Zis, und Elias Hramota ausgeliehenen Betrages pr. 750

fl. 28. 28. fammt Nebengebühren, über Unsuchen des Kurators Peter Budzanowski, auf Gefahr und Koften des fontraftbruchig gewordenen Kaufere Samuel Leib Ellner in einem einzigen Ter= mine am 3. Marz 1847 um 9 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen wird veräußert merben.

1) Bum Husrufspreise wird ber im Jahre 1842 gerichtlich erhobene Schapungewerth von 361 ff.

& M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige hat 10/100 des Fiskal= preises als Vadium zu handen der Lizitations= Commission baar zu erlegen, welches dem Meist= biethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt wer= den wird.

3) Der Meistbiethende ist verpflichtet die erste Raufschillingshälfte binnen 14 Tagen, die zweite bagegen binnen 2 Monaten, vom Tage bes juge= stellten Bescheides über die Bestättigung des Li= sitionsaftes gerechnet, an das gerichtliche Deposi-

ten=Umt zu erlegen.

4) Sobald der Ersteher diefe Bedingung er= fullt haben wird, wird demfelben das Eigenthums= befret auf die gekaufte Realitat ausgefertigt, der= felbe als Eigenthumer intabulirt, und zugleich alle Lasten geloscht, und auf den Raufschilling übertragen werden.

5) Sollte jedoch der Raufer der ad 2. gestellten Bedingung nicht nachkommen; so wird auf feine Gefahr und Kosten eine Relizitation ausge= schrieben, und diese Realität in einem einzigen Termine um welchen immer Preis veräußert wer=

6) Hinsichtlich der auf dieser Realität haften= den Lasten, Steuern und sonstigen Gaben', wer= den die Kauflustigen an das Grundbuch und die

Stadtfaffe gewiesen.

Von dieser Ligitation werden die Partheien und die Glaubiger deren Wohnorte bekannt find, ju eigenen Sanden, dagegen jene, welche mittferweile an die Gewähr gelangen follten, oder welchen dieser Bescheid aus was immer für einer Urfache entweder gar nicht, oder nicht zeitlich zu= gestellt werden konnte, mittelft gegenwartigen Ediftes mit dem Beifage in Kenntniß gefest; daß Behufs ihrer Verstandigung, wie auch jur Vertrettung ihrer Rechte Johann Alexandrowicz zum Curator bestellt worden sen.

Mus dem Rathe des Magistrats der f. Frep-

fladt Sniatyn am 30. Jänner 1847.

(367)dift. (5

Mro. 255. Vom Magistrate der königs. Stadt Biala wird hiemit fundgemacht, daß in die öffent= liche Veräußerung der in die Joseph Rössnersche Konkursmassa gehörigen hausrealität Mro. 42 in Biala im Werthe pr. 1200 fl. C. M., dann nach-

ftebender Tuchscheer-Maschinen und Gewerbsuten= filien, als:

1) Einer Dampfmafchine mit einem blechernen

Ramine pr. 1050 fl. C. M.

2) Einer Mones jum Betriebe der Burftenma= fcbine pr. 70 fl. C. M.

3) Drei Stud Rauchmaschienen sammt 654

Stud Rauchfangen pr. 700 fl. C. M.

4) Ein Transversal-Bilinder pr. 75 fl. C. M.

5) Ein Stud Levis pr. 110 fl. C. M. 6) Eine kleine Preffe pr. 20 fl. C. D.

7) Eine Kartenauspusmaschine pr 4 fl. C. M.

8) und 12 Stud Tuchscheeren 360 Pfund im Gewichte, pr. 24 fl. C. M. bewilligt, und zur Vornahme dieser Veräußerung die Tagfahrten, nämlich hinsichtlich der oberwähnten Realität auf den 1. März und 8. Upril 1847 beidesmal um 9 Uhr Vormittage im hierortigen Rathhaufe be= züglich der andern obbezeichneten Gegenstände aber auf den 25. Februar und 24. Mar; 1847 jedesmal um 9 Uhr Vormittags und in den da= rauf folgenden Stunden in dem obbesagten Saus= reale Viro. 42 mit dem Unbange bestimmt wor= den, daß die Realität und die obbezeichneten Ge= genstände weder bei dem ersten noch bei dem 2ten Lizitationstermine unter ihrem Werthe werden hintangegeben werden, ferner daß jeder Lizitant bei der Realität und den bedeutenderen Gegen= ständen ein 10perzentiges Vadium von ihrem Werthe zu erlegen, und der Ersteher den Kaufschilling binsichtlich der Realität in 2 monatlichen Terminen binfichtlich der anderen größeren Ga= chen binnen 30 Tagen bei Verluft des Wadiums, bei den übrigen Sachen aber sogleich nach dem Schluße der Lizitation zu Gerichtshänden zu be= zahlen gehalten fen.

Biala den 29. Janner 1847.

(4)Edictum. (408)

Nr. 4120. Per Magistratum civitatis Tarnow conventis Joanni et Mariannae Sadlickie, Mariannae Przyłuska secundo voto Kumorowska, Blasio et Elisabethi Reczkowskie, Bartholomaeo et Rosinae Amberg, Antonio Schuppler, porro omnibus illis, qui sibi ad proprietatem realitatis Tarnoviae sub Nro. 121. in suburbio sitae, qualecumque jus formarent omnibus de vita, domicilio et existentia ignotis et iis nefors demortuis evrum massis jacentibus et haeredibus praesumtivis vel declaratis notum redditur per conjuges Simeonem et Agnethim Drozdowskie libellum sub praes. 18. Novembris 1846 ad Nrum. 4120 puncto agnoscendi actoribus juris proprietatis et pleni Dominii realitatis Tarnoviae sub Nro. 121. in suburbio sitae et decernendae actorum in statu activo hajus realitatis intabulationis huic Judicio exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem praelaudatarum personarum earumque haeredum ignotam periculo et impendio eorumdem iis Curator in persona Advocati D. Bandorowski cum substitutione Advocati D. Witski hisce constituitur, quocum juxta legum praescripta pertractatur. Edictaliter citati itaque monentur ut die 5. Martii 1847 h. 11. m. hic judicii compareant et destinato sibi patrono documenta et allegationes aute terminum aut in termino tradant - pro re nata sibi alium patronum eligant et judicio nominent ac ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae proficua esse videntur, nisi enim id faciant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputare deberent.

Decretum in Consilio Magistratus Tanoviae die 31. Decembris 1846.

(447) & d i f t. (1)

Mro. 4963. Dom k. k. Distrikts = Gerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gemacht: es werde in Absicht der exekutiven Einbringung der dem Hrn. Johann Weisenbach gebührenden Forderung von 60 fl. C. M. und 2 fl. 42 fr. C. M. die Feilbiethung der dem Schuldner Wasilie-Tomi Naku gehörigen, zu Stulpikany unter der C. B. 47 gelegenen Bauernwirthschaft unter nachstehenden Bedingungen auf den 2. März 1847 Vormittags 10 Uhr mit dem ausgeschrieben, daß diese Lizitatation beim Wamaer k. k. Kaal. Mandatariate abgehalten werden wird.

1) Zum Ausrufspreis wird der gerichtlich ersbobene Schäbungswerth von 320 fl. 40 fr. C. M.

angenommen.

- 2) Jeder Kaussusige hat ein zehnprozentiges Vadium des Ausrusspreises der Lizitations-Commission baar zu erlegen, welches dem Ersteher in den Meistboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber rückgestellt werden wird.

3) Wird dieses Bauerngut auch unter dem Schähungswerthe feilgebothen, falls sich fein Unsboth um oder über diesen Betrag treffen sollte.

4) Hat der Käufer den ganzen Meistboth, in welchen ihm aber das Reugeld eingerechnet werben wird, binnen 30 Tagen, nach der ihm zugestommenen Verständigung über die Unnahme des Lizitationsaktes um so gewisser zu Gerichtshanden bear zu erlegen, widrigens die erstandene Bausernwirthschaft auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden wird.

5) Ist der Ersteher gehalten die Beglaubigungesurfunde über das erneuerte Nugungseigenthum der Bauernwirthschaft von der Herrschaft einzusteben und die darauf haftenden Lasten und Schulzbigkeiten vom Tage der Besteheinführung zu übers

nehmen.

6) Nach eingezahltem Kaufschillinge wird dem Ersteher die gerichtliche Besitzurkunde ausgefertiget, und demselben die Wirthschaft in den physischen Baste Abertalen werden

schen Besit übergeben werden.

7) Ift der Flächeninhalt der zu veräußernden Grundstücke in dem Pfändungsakte nur annähe= rungsweise richtig anzusehen, wehhalb für einen allfälligen Abgang am Flächen=Inhalte keine Ge= währ geleistet wird.

Suczawa den 5. Dezember 1846.

(228) Kundmachung. (4)

Mro. 15178. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: daß zur Befriedi= gung der durch die Erben des Franz Borawski. als: Fiedel, Johann, Bogumilla und Ewarista Borawskie gegen den Grn. Joseph Strzyzowski erstegten, auf den ehemals dem Brn. Joseph Strzyzowski nun aber bem Grn. Johann Radkiewicz eigenthümlich gehörigen Gütern Koszyczki małe und Ostrzebowska wola verbücherten Forderung von 1562 fl. W. W. c. s. c. und rudfichtlich des die Erefuzionsführer pr. 1249 fl. 36 fr. 28, 28. betreffenden Betrages sammt Binsen zu 51100 vom 29ten July 1813 bis zur wirklichen Kapitald= Zahlung, ferner der Ereufzionskosten in 9 fl. 46 fr. K. M. und 196 fl. 38 fr. K. M. gegen Ub= jug von den angewachsenen Zinsen, und wenn diefe nicht hinlangen follten vom Rapitale felbft, ber bem Grn. Vinzens Borawski in 350 fl. 23. 28. 32 fl. 30 fr. D. W. gezahlten Betrage, bann bes dem Grn. Rudolph Borawski ausbezahlten Betrage in 22 fl. W. W., endlich nach Abzug der burch den Grn. Johann Radkiewicz unterm 18. August 1845 zur Z. 9876. an das hiergerichtliche Depositenamt für die Masse der Erben nach Franz Borawski erlegten Summe von 661 fl. 39 fr. K. M. die crekutive Feilbiethung 1sten Theiles der m Tarnower Rreife liegenden ebemable dem Brn. Joseph Strzyzowski nun gber bem Grn. Johann Radkiewicz eigenthumlich gehörigen Guter Koszyczki małe und Ostrzebowska wola bemilliget, welche in zwei Terminen d. i. am 16ten Marx und 14ten Upril 1847 jedesmahl um die 10te Vormittagestunde unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird.

1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth der Güter Koszyczki mate und Ostrzebowska wola in 1schen Theile mit 6513 fl. 47 1s2 fr. K. M. angenommen, und diese Güter werden in diesen zwei Terminen nur über oder um den Schähungswerth verkauft werden.

2tens. Jeder Kauslustige ist verbunden als Angeld den 10ten Theil des Schähungswerthes, das ist eine runde Summe 652 st. K. M. entweder im Baaren, oder in Pfandbriefen des galizischzständischen Kredits-Vereins und zwar letztere gemäß dem Kreisschreiben vom 10ten Jänner 1846.

3. 1423. zu händen der Lizitaziond-Kommission zu erlegen welches im Baaren erlegte Ungeld dem Meistbiethenden in den ersten Drittheil des Kaufsschillings eingerechnet, das in Pfandbriesen erlegte Ungeld nach geschehenem Erlage des ganzen Drittheils im Baaren ausgefolgt, das Ungeld der übrigen Mitwersteigernden aber, ihnen sogleich nach heendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird. — Von dem Erlage des Ungeldes wird jeder von den Erekuzionskührern in dem Falle bestreit, wenn er vor der Feilbiethungs = Kommission wird nachges wiesen haben, daß der ihn aus der erstegten Forsberung betreffende Theil, dem zu erlegenden Ungelde gleich kommt, und auf denselben das bestimmte Ungeld versichert hat.

3tens. Sollte dieser bie Theil der Güter im 1ten und 2ten Feilbiethungstermine weder über noch um den Schätzungswerth verkauft werden können, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger wegen der dem Käufer zu gewährenden ersleichternden Bedingungen der Termin auf den 15. Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags festgesetzt, auf welchen die Gläubiger mit dem Beisatze vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden als der Stimmenmehrheit der Unwesenden beitrettend ansaesehen, und dann der 3te Feilbiethungstermin

ausgeschrieben werden würde.

4tens. Der Meistbiethende ist verpflichtet binnen 30 Tagen nach der gerichtlichen Verständingung von der Unnahme des Feitbiethungsaktes 13tel des angebothenen Kaufschillings, in welches das im Baaren erlegte Ungeld eingerechnet werden wird, vom Gerichte zu erlegen; worauf ihm auf seine Kosten, ohne seyn dießfälliges Besgehren abzuwarten, der phissische Besits des erstandenen 136theises der Güter mit der Verpflichtung übergeben wird, von den bey ihm belassenen 23steln des angebothenen Kaufschillings 5,100 Interessen vom Tage des erlangten phissischen Bessischen halbjährigen Rathen decursive an das hiergezrichtliche Depositenamt abzusübern.

Stens. Der Raufer wird ferner gehalten fenn, die Forderungen jener bopothezirten Glaubiger, welche die Zahlungsannahme, vor der etwa be= dungenen Aufkundigung verweigerten nach Maß= gabe des angebothenen Kaufschillings zu überneb= men, den Reft aber des angebothenen Kaufpreis fes nach vorläufiger Einrechnung des erlegten Un= gelbes binnen 30 Tagen vom Tage der ibm ju geschehenden Zustellung der Bahlungsordnung an das hiergerichtliche Depositenamt abzuführen, oder die Collozirten Glaubiger gemäß der zu erlassen= den Bahlungsordnung binnen eben derfeiben Beit= frist zu befriedigen, oder mit derlen Glaubigern rücksichtlich ihrer Schuldforderungen sich anders abzufinden, und sich bierüber binnen derfelben Reit hiergerichts auszuweisen, wo ihm dann das Ei= genthumsdefret des gekauften 1/6 Theils der frag=

lichen Guter ausgefertigt, er auf seine Kosten als Eigenthümer desselben intabulirt, und die auf diesfem 156 Theile der Güter haftenden Lasten mit Uusnahme der Grundlasten, und jener, welche nach dem Vorausgelassenen auf diesem 156 Theile der Güter zu ibleiben hatten, ertabulirt werden würden.

Gtens. Sollte dagegen der Käufer der 4. und 5. Bedingung oder einer derfelben nicht Genüge leissten, so werden diese Guter in 136 Theile auf Unsuchen des Eigenthümers oder eines der Gläubiger auf dessen Gesahr und Kosten in einem einzigen Termine ohne einer neuen Schähung mit Beobachtung der 18. 449 u. 433. d. G. D. versauft werden, und ist in einem solchen Falle der wortbrüchige Meistbiether für allen daraus entstandenen Schaden, nicht nur mit dem erlegten Ungelde sondern auch mit seinem ganzen Vermögen verantwortlich.

7tens. Die öffentlichen Steuern und die Grund= lasten dieses 116 Theiles übernimmt der Kau= fer vom Tage des erhaltenen phisischen Besites.

8tens. Ist den Kauflustigen erlaubt den Schätzungsaft das Inventar und Labularextraft der Güter Koszyczki mate und Ostrzebows: a wola, in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Von dieser ausgeschriebenen Keilbiethung mer= den beide Theile dann a) die auf diesen Gutern hppothezirten Gläubiger und zwar; die dem Na= men und Wohnorte nach bekannten Glaubiger zu eigenen Sanden die dem Wohnorte aber nach un= bekannten, als: die des Stephan Nestorowicz mit Johanna Rychlińska erzeugten Erben - Viktoria geborne Nemyska verebel. Wolska, die des Jakob Mariconi und mitMarianna Wistocka erzeug= ten Erben, ferner Adalbert Przyborowski, Ludowika Wasowicz herr Hieronim Furft Sanguszko, l'etronella Gawrońska, und eigentlich der Rechtsnehmer Bonaventura Fabrycy, Valentin und Marianna de Ossinskie Trembickie Cheleute Euphrosine Osuchowsta, oder die aller bier oben benannten Glaubiger dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, dann b) je ne Gläubiger welche mit ihren Forderungen nach dem Iten Upril 1845 als dem Tage des ausge= stellten Sabularextraftes an die Landtafel gekommen find, endlich solche Gläubiger benen die besonde= re Berständigung von dieser Feilbiethung entweder nicht zeitlich genug, oder gar nicht zugestellt werden follte, mittelft gegenwartigen Ebiftes mit bem Beisage in die Kenntniß gesett, daß allen jenen ad a) b) c) benannten Gläubigern Behuft ihrer Verstandigung von der gegenwartig ausge= schriebenen Feilbiethung wie auch zur Vertrettung und Bermahrung ihrer hieraus entspringenden Rechte ben allen dießfalls nachfolgenden gericht= lichen Verhandlungen der hierortige Gerichtsad=

2 4

vokat fr. Dr. der Rechte Piotrowski mit Subflituzion des Gerichts-Udvokaten und Dr. der Rechte fr. Ligeza zum Kurator bestellt sen, ben welchem sie sich mit allen ihren Unsprüche begrünbenden Behelsen zu melden, oder sich einen andern Bevollmächtigten zu bestellen, und diesem k. k. Landrechte anzuzeigen haben, widrigens sie die nachtheiligen Folgen der Saumseligkeit, sich nur selbst zuzuschreiben haben würden.

Nus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 3ten Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nro. 15178. Ces. król. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, že na zaspokojenie wygranei przez spadkobierców ś. p. Franciszka Borawskiego, jakoto: Fidela, Ĵana, Bogumile i Ewaryste Borawskich przeciw P. Józefowi Strzyżowskiemu na dobrach Roszyczki małe i Ostrzembowska Wola niegdyś P. Józefa Strzyżowskiego, teraz zaś P. Jana Radkiewicza własnéj intabulowanéj pretensyi 1562 ZR. W. W. c. s. c. właściwie na zaspokojenie kwoty 1249 ZR. 36 kr. W. W. wraz z prowizyja po 51100 od dnia 29. Lipca 1813 do rzeczywistej wypłaty téjže rachować sie majaca – tudzież kosztów exekucyi w kwocie 9 ZR. 46 kr. M. K. i 196 ZR. 38 kr. M. K. przysądzonych z prawem potracenia nasamprzód od przynależnej prowizyi, a gdyby ta nie wystarczała, od kapitału Panu Wincentemu Borawskiemu kwot 350 ZR. W. W. i 32 ZR. 30 kr. W. W. dalej P. Rudolfowi Borawskiemu kwoty 22 ZR. W. W. wypłaconych, nakoniec Summy 661 ZR. 39 kr. M. K. przez P. Jana Radkiewicza na rzecz massy spadkobiercy ś. p. Franciszka Borawskiego, do tutejszego sadowego Depozytu pod dniem 14. Sierpnia 1843. do lic. 9876 złożonych - licytacyja exekucyjna 1/6 części dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w cyrkule Tarnowskim ležacych, niegdyś P. Józefa Strzyżowskiego na teraz P. Jana Radkiewicza własnych, w dwóch terminach, to jest dnia 16go Marca i 14. Kwietnia 1847 zawsze o godzinie 10. z rana w tutejszym c. k. Sądzie przedsieweżmie sie pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania stanowi się 6ta część Summy szacunkowej dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w kwocie 6513 ZR. 47 1/2 kr. M. K. z tem, iż te dobra w tych dwóch terminach niżej ceny szacunkowej sprzedanemi

nie będą.

2) Każden chęć kupienia mający jest obowiązany 10ta część ceny szacunkowej, to jest Summę 652 ZR. M. K. jako zakład do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego podług Okolnika z d. 10. Stycznia 1846

do lic. 1423 złożyć, któryto w gotowiźnie złożony zakład najwięcej oliarującemu w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowanym, zaś zakład w listach zastawnych po złożonej w gotowiźnie 3ciej części ceny kupna wydanym; innym zaś licytującym zaraz po ukończonej licytacyi zwrócony będzie. Od złożenia zakładu każdy exekucyją prowadzący natenczas uwalnia się, jeżeli przed Komissyją licytacyjną udowodni, że część z wygranej Summy na niego przypadająca zakładowi wyrównywa, — i na tejże zakład licytacyjny zahypotekował.

3) Jeżeliby wspomnione dobra w 6téj części w 1szym lub 2gim terminie ani nad, ani za Summę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas wyznacza się dla wierzycieli termin, do stawienia się tu w Sądzie na dniu 15. Kwietnia 1847 o godzinie 10. z rana, w celu ułożenia łagodniejszych warunków licytacyi, na którento termin wierzyciele przywołują się z tém zastrzeżeniem, iż nieobecni większości głosów zgłaszających się doliczonymi będą, a wtedy

3ci termin licytacyi wypisany zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dniach po zawiadomieniu go sądowem o przyjęciu aktu licytacyi trzecią część ofiarowanej przez siebie ceny kupna, do której wadium gotowemi pieniądzmi złożone wrachowane być może, do tutejszego Depozytu złożyć, poczem mu 1/6 część dóbr kupionych na koszta onegoż, chociażby nieżądał, w fizyczne posiadanie oddaną będzie z obowiązkiem od pozostałych 2/3 części ceny kupna procent po 5/100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując, co pół roku decursive do Depozytu

płacenia.

5) Kupiciel daléj obowiązanym będzie, pretensyje tych zaintabulowanych wierzycieli, którzyby przed umówionym terminem wypowiedzenia wypłaty przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć reszte zaś ceny kupna po wrachowaniu włożonego zakładu w 30 dniach od dnia odebrania rezolucyi porządek wypłaty stanowiącej – do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, lub kollokowanych wierzycieli podług tegoż porządku wypłaty w tymże samym czasie zaspokoić, lub się z nimi względem ich pretensyj ugodzić, i z tego tu się w Sądzie w tym samym czasie wywieść – poczem temu dekret dziedzictwa wydany, w skutek tegoż kupiciel swoim kosztem za właściciela 6téj części dobr kupionych zaintabulowanym i wszystkie ciężary z tejże części 6tej wyjawszy ciężary gruntowe, i które przy téj części dóbr pozostać mają, z Tabuli krajowej wymazane zostaną.

6) Gdyby zaś kupiciel warunkowi 4. i 5. lub któremukolwiek zadosyć nie uczynił, natenczas na żądanie właściciela lub któregobądź z wierzycieli na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela wspomuiona 6ta część rzeczonych dóbr w jednym tylko tylko terminie bez nowej detaxacyi z zachowaniem §§. 449. i 443. U. S. sprzedaną zostanie, w którym razie kupiciel wiarołomny za wszelką ztąd wynikłą szkodę nietylko złożonym zakładem, lecz także i całym majatkiem odpowiedzialnym się staje.

7) Podatili i ciężary gruntowe téj 6téj części należa do kupiciela od dnia oddania mu tejże

w fizvezne posiadanie.

7) Zostawia się wolność chęć kupienia majacym extrakt tabularny, akt szacun owy i inwentarz dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w sądowej Registraturze przegląduąć.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiaja sie obiedwie strony, tudzież ") intabulowani na pomienionych dobrach wierzyciele, a to z nazwiska i miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu nieznajomi, jako to: spadkobiercy Szczepana i Joanny z Rychlińskich Nestorowiczów, Wiktoryja z Niemyskich Wolska, spadkobiercy Jakoba i Maryjanny z Wisłockich Mariconi, Wojciech Przyborowski. Ludwika Wasowiczowa, Hieronim Ksiaże Sanguszko, Petronella Gawrońska, a właściwie jej prawonabywca Bonaweniura Fabrycy, Walenty i Maryjanna z Osińskich małżonkowie Trembeccy, Eufrozyna Osuchowscy lub też wszystkich wyżej wspomnionych wierzycieli z imienia i nazwiska nieznajomych spadkobiercy, tudzież b) wierzyciele, których prawa po dniu 9. Kwietnia 1845 jako dniu wydanego extraktu tabularnego do Tabuli krajowej wciągnione zostały; a nakoniec i takowi wierzyciele, którymby rezolucyja niniejszą licytacyje rozpisująca za późno, lub też wcale doręczona być nie mogła, niniejszym Edyktem z tym dodatkiem, iż onym wszystkim pod u. b. c. wymienionym Kurator w osobie P. Adwokata Piotrowskiego z substytucyja P. Adwokata Ligezy w celu zawiadomienia ich o rozpisanej licytacyi, tudzież przedsiewziecia wszystkich kroków sądowych z téj licytacyi wyniknać mogacych przy wszystkich nastepnych w téj sprawie czynnościach sadowych ustanowionym został, któremu Kuratorowi wiec potrzebną informacyje dać, lub sobie innego plenipotenta obrać, takowego Sadowi tutejszemu oznajmić należy, gdyż inaczej wynikłe z opieszałości szkodliwe skutki samym sobie przypisacby musieli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 3. Grudnia 1846.

(242) E d i c t u m. (1)
Nro. 16337. Per C. R. in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tar-

noviense D. Joanni Zarnowiecki aut eo nefors demortuo haeredibus ejus ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum DD. Theodosia Krywult, Carolina Rožańska etc. ad Forum hocce adversus eundem in causa puncto judicandi: convento Joanni Zarnowiecki aut ejus nefors demortui haeredibus nullum jus ad Summam 93,000 flp. in statu passivo sortium bonorum Radocza in Circulo Vadovicensi sitorum ac Christinae Com. Zelenska propriorum, ut dom. 47. pag. 128. n. 13 on. haerentem competere, hanc Summam ex sortibus bonorum Radocza extabulandam ac delendam esse - sub praes. 16. Decembris 1846 ad Nrum. 16337 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg-Austriacis terris absentiam eidem hic loci degentem Advocatum D. Rutowski cum substitutione Domini Advocati Bandrowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo idem admonetur, ut pro die 26. Martii 1847 h. 10. m. compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui desensionem maxime esficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint impu-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 22. Decembris 1846.

(426) Edictum. (4)

Nro. 472/1847. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Henrico Ludwig notum redditur, quod contra ipsum Joannes Sietnicki modernus tum Joannes Kielbiński anteactus proprietarius realitatis sub Nro. nov. 834 ant. 422 1/4 petitum intuitu justificandae praenotationis juris possessionis habitationis Dom. 48. p. 471. n. 17 on. exoperatae, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personas ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cam substitutione Domini Advocati Malisch, quocum negotium in Judicium delatum, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et defi-

nietur. Qua propter praesenti Edicto Henricus Ludwig admonetur, ut aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 15. Januarii 1847.

(445) Ebift. (4)

Nro. 5588. Vom f. f. Distrikts = Gerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gegeben: es werde die exekutive Feilbiethung der dem Grigorie Pitikar angehörigen zu Kimpolung N. C. 426 gelezgenen Bauernwirtschaft zur Einbringung der dem Toseph Wieder gebührenden Forderung pr. 60 st. 8 kr. C. M., der hievon seit 7. November 1843 laufenden 6100 Zinfen und der mit 1 st. 42 kr. C. M., 1 st. 38 kr. C. M. endlich 12 st. 40 kr. C. M. genehmigten Exekuzionskosten, auf den 8ten März, 7ten Upril und 3ten Mai 1847 jezdesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen mit dem ausgeschrieben, daß diese Lizitazion beim Kimpolunger f. k. Kam. Wirthschäftsamte abgehalten werden wird;

1) Ule Ausrusspreis wird der gerichtlich er= hobene Schähungswerth mit 195 fl. 20 fr. E. M.

angenommen.

2) Ein jeder Kauflustige ist verbunden, ein 10/100 Reugeld zu Känden der Lizitazione-Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenben in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion

zurudgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten, den Unboth binnen 30 Tagen, nach Erhalt der Verständisgung, daß der Lizitazionsakt zur Wissenschaft genommen worden sei, ad Depositum dieses Gerichtes baar zu erlegen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ausgefertiget, und das Kausslück in den physischen Besitz übergeben werden wird; sollte dagegen die Zahlung am Termine nicht ersfolgen, alsdann wird

4) Die Bauernwirthschaft in einem einzigen Termine auch unter der Schähung auf Gefahr und Kosien des wortbruchigen Meistbiethenden relizis

tirt werden.

5) Sollte in den zwei ersten Terminen diese Bauernwirthschaft nicht über oder doch wenigstens um den erhobenen Schäkungswerth veräußert werzden, alsdann wird dieselbe auch unter der Schätzung bintangegeben werden.

6) Der Käufer ist verbunden, sich von der Ortsobrigkeit den Beglaubigungsschein des erneuerten Mußungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen, und von dem Tage der Besitübernahme die auf dieser Wirthschaft haftenden Steuern und son=

ftigen Giebigkeiten ju leiften.

7) Die in dem Pfändungs= und Schähungs- Prostokolle enthaltene Ausmaaß ist nur als annähes rungsweise richtig anzunehmen, weshalb für einen allfälligen Abgang keine Gewährleistung oder ein Nachlaß am Meistbothe zugesagt wird.

Suczawa am 30. Dezember 1846.

Mro. 1469. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte wird dem Ignatz Morawski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Einschreiten der f. f. Kammer-Profuratur Namens des Tarfondes zur Befriedigung der von den Cheleuten Ignatz und Anna Morawskie schuldigen Stanislawower Land= rechtstaren pr. 20 fl. 50 fr. C. M. ein entsprechen= der Theil von dem - den benannten Cheleuten Morawskie wider den Johann Nahujowski mittelst Urtheils des Stanislawower Landrechts vom 24. September 1838 3 6945 zugesprochenen und im Lastenstande der in Podmichale gelegenen dem Johann Nahujowski gehörigen Reglität laut Tom. 1. G. 156 n. 2. versicherten Gerichtskoftenbetrage von 43 fl. 48 fr. C. M. dem Taxfonde an Zahlungs= statt eingeantwortet, und das Justizamt in Kalusz ersucht, diese verwilligte Einantwortung im La= stenstande der in Podmichale gelegenen dem Johann Nahujowski gehörigen Grundstude mit Be= jug auf tie Post Tom. 1. G. 156. n. 2. ju Bun= sten des Taxfondes einzuverleiben.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird demselben der Landes= und Gerichts=Udvokat Dr. Rodakowski mit Substituirung des Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Menkes auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zu=

aestelli

Und dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 19. Jänner 1847.

(44H) Roufurs. (1)

Mro. 717. Zur Befehung der bei diesem Magisstrate in Erledigung gekommenen Akzessischenstelle, mit dem jährlichen Gehalte von 150 ft. C. M., wird ter Konkurs bis zum 8ten März l. J. auss

geschrieben.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre wohl instruirten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzen Be-hörde bei diesem Magistrate innerhalb der vorer-wähnten Konkursfrist zu überreichen, und sich dasselbst über das Ulter, Moralität, über die absolvirten Studien, über die Kenntniß der deutschen, tateinischen und polnischen oder einer andern stavischen Sprache auszuweisen.

Much haben die Kompetenten anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der bei die= sem Magistrate angestellten Beamten verwandt ober verschmagert sind.

Bom Magistrate ber f. Kreisstadt Stanislawow

am 8. Februar 1847.

(446) \* C b i f t. (1)

Mro. 6037. Vom k. k. Distriktsgerichte zu Suezawa wird anmit bekannt gegeben: es werde über Unsuchen des Meschulem Hammer Namens des Joseph Wider behufs der Befriedigung der dem Letteren gebührenden Forderung von 20 st. K. M. s. N. S. die erekutive Feilbiethung der dem Schuldner Martin Krommer gehörigen, in Waima sub NC. 56 liegenden Realität bewilliget, und diese Lizitazion ben dem k. k. Kammeral-Mandatariate zu Wama in den dren Terminen des Iten März, 7ten Upril und 4ten May 1847 stets um 9 Uhr Vormittags unter den nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1tens. Zum Ausrufspreis wird der gerichtlich erbobene Schäbungswerth der Realität mit 60 ff.

R. M. angenommen.

2tens. Ein jeder Kauflustige ist verbunden ein 10/100 Reugeld zu Händen der Lizitazions=Kom=mission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreid eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizita=

zion ruckgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende ist gehalten den Unsoth binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verstänzigung, daß der Lizitazionsakt zur Wissenschaft genommen werden sen, ad Depositum dieses Gezichtes baar zu erlegen, wo sodann das Eigenthumsdekret ausgefertiget und das Kaufstück in den physischen Vesitz übergeben werden wird; — sollte dagegen die Zahlung nicht pünktlich erfolgen; alsdann wird

4tens. Diese Realität auch in einem einzigen Termine ebenfalls unter der Schätzung auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbiethen=

den religitirt.

5tend. Sollte in den 2 ersten Terminen diese Realität nicht über oder wenigstend um den ershobenen Schäkungswerth veräußert werden; so wird diese in dem 3ten Lizitazionstermine auch unter dem Schäkungswerthe hintangegeben werden.

6tens. Der Käufer ist verbunden sich von der Ortsobrigseit den Beglaubigungsschein des erneuserten Nutzungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen und von dem Tage der Uibernahme die auf dieser Realität haftenden landesfürstlichen Steuern und sonstigen Giebigkeiten zu leisen.

7tens Juden sind von dieser Lizitazion ausge=

schlossen.

Suczawa am 30ten Dezember 1846.

(409) Rundmachung. (1) Mro. 3863 jud. Vom Magistrate der k. Kreis-

stadt Tarnow wird hiemit bem Chaim Silbermann beffen Aufenthaltsort unbekannt ift, fund gemacht, es fen von S. J. Bernstein hiefigen Ban= belsmann gegen benfelben eine Rlage de praes. 8ten Man 1846 3. 1421 wegen Zablung dr Gum= me pon 375 fl. R. M. ausgetragen und die Gulfe des Gerichts angesucht worden. Es wird dem= felben daber auf feine Befahr und Roften der Ru= rator in Person des Landesadvokaten Grn. Dr. Bandrowski gegen Gubstituirung bes Landesad= vokaten Grn. Dr. Witski bestellt - mit welchem nach Gefekvorschrift verfahren wird. Bugleich wird der fomit ediftaliter gitirte Haim Silbermann ge= mant, am 5ten Mar, 1847 um 11 Uhr Vormittage hiergerichte zu erscheinen, und bem bestellten Rurator die Dekumente und fonstigen Beweismit= tel vor dem Termine oder am Termine felbst zu über= geben und nach Umständen fich einen anderen Vertreter zu erwählen, und dem Berichte anzuzeigen, und alles zu thun, mas er zu feiner Vertrettung für gefeb= lich erforderlich erachtet - als fonst wenn er dieß zu thun unterlassen sollte, er den Schaden seiner eigenen Schuld sich wird zuzuschreiben haben.

Beschlossen im Rathe des Magistrats.

Tarnow am 31ten Dezember 1846.

(441) E b i f t. (4)

Nro. 89. Vom Justikamte der Herrschaft Wadowice Tarnower Kreises - wird biemit bekanntgemacht, - es sey auf Unlangen der Frau Amalia Zabierzewska geborne Roszkoszna Gutspach= terinn von Gorzejowa Tarnower Kreises in die Ginleitung der Umortisirung des Fürstlich Efter= haspschen den letten Tagen des Monats Februar 1846 in Verluft gerathenen Loofes ad Nrum. 114955 auf Amalia Zabierzewska lautend gewil= liget worden; daher werden alle erinnert, daß das vorgedachte Loos nach Verlauf von 1 Jahre, 6 280= den und Kagen von dem nach Maßgabe der Ziehung eintretenden Bahlunge= respective Gewinnstbebebungs=Tage an gerechnet, wenn indeß Miemand bierauf einen Unspruch angemeldet und dargethan, noch das Loos ben der betreffenden Kasse vorge= bracht, und den hierauf entfallenden Geminnstbe= trag behoben hätte, für null und nichtig erklärt werden würde.

Wadowice Tarnower Kreises am 9ten Dezem=

ber 1846.

### E d y k t.

Nro. 89. Z Juryzdykcyi Państwa Wadowice Cyrkułu Tarnowskiego, niniejszym uwiadamia się, iż na żądanie Wnej pani Amliia z Rozkosznych Zabierzewskiej possessorki dóbr Gorzejowa w Cyrkule Tarnowskim leżących amortyzacyja Losu tak zwanego JO. Księcia Eserhazego do Nru. 114955. ostatnich dni Lutego 1846 wyrabowanego, na rzecz i imię Wej pani

Amalii Zabierzewskiej wydanego przedsięwzię-

ta została. -- Dla czego wiec:

Wzywa się wszystkich – jeżeli zmiaukowany los do 1. roku 6 niedziel i 3 dni – od stosownego ciągnienia nadchodzącego płatnego, czyli odbierania wygraną kwotę wyznaczonego dnia, rachowawszy; w tym czasie nikt do tego prawo swoje nie udowodni, tudzież los przynależytej Kassie nie okaże, że takową spadającą wygraną kwotę pobierać ma prawo los ten za nieważny i nie exystujący uznanym będzie.

Wadowice, Cyrkuł Tarnowski, dnia 9go Gru-

dnia 1846.

(434) Edictum. (4)

Nr. 38296. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodom. Forum Nob. Leopoliense DD. Ursulae Com, Grocholska et Raphaeli Com, Grocholski deidomicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur; ad petitum D. Cajetani Rulikowski 'de praes: 6. Decembris 1846. ad Nrum. 38296. Tabulae Reg. medio resolutionis ddto. 18. Januarii 1847. ad Nrum. 38296. demandatum esse; ut in fundamento de praecedenti ingrossatae plenipotentiae B.) tum ingrossandae cessionis a) Cajetanum Rulil owski pro proprietario portionis Summarum dom. 409. p. 8. n. 238. on. ad nomen Stanislai Wisłoc: i intabulatarum nimirum 1mo portionis Summarum 1123 1 2 Aur. tum 3778 fl. V. V. at dom. 9. pag. 398. n. 37. et 40. on. bonis Brzuchowice et Rajskie inhaerentium. 2do portionis Summae 300 Aur. dom. 42. p. 338. n. 15. on. et dom. 169. p. 113. n. 29. et 35. on. bonis Zurawiczki inhaerentis 3tio portionis Summae 150 Aur. dom. 60 p. 232. n. 15. on. bonis Radłowice et obl. nov. 57. pag. 244. n. 2. on. Summae 8640 flp. inhaerentis. 4to portionis Summarum 1000 fl. et 2000 fl. i statu passivo Summae 500 Aur. bonis Smolnik cum att. ut dom. 126. p, 23. n. 52. on. inhaerentis ut inst. 162. p. 327. n. 2. et 9. on. intabulaairum. 5. portionis Summae 200 Aur. ut dom. 137. p. 48. n. 128. on. bonis Chorzelow inhaeren-6to portionis Summae 110 Aur. ut dom. tis. 110. p. 190. n. 6. on. bonis Przewrotna cum att. inhaerentis. 7mo portionis ex residuo Summae 642 Aur. bonis Zlothowice et Budy ut dom. 149. p. 337. n. 69. et 74. on. inhaerentis. 8vo portionis Summae 5500 flp. e majori 11000 flp. bonis Sokolow cum att ut dom. 106. p. 313. n. 4. on. dom. eod. pag. 326. n. 145. et 146. on. et dom. 209. p. 100. n. 177. on. inhacrente profinentis; tandem 9: n-e dietatis Summarum 1700 Aur. et 440 Aur. in quotis 282 Aur. et 1588 Aur. adjudicatarum super benis Kukizow et Wyrow dom. 123. p.

299. n. 92. on. et dom. 65. p. 270. n. 40. on. et dom. 145. p. 71. n. 97. et 99. on. intabulatarum, intabulet. Petito vero supplicantis ut etiam pro proprietario portionis medietatis Summarum 1700 Aur. et 440 Aur. in quotis 282 Aur. et 1588 Aur. adjudicatarum Ursulam Grocholska respicientis intabuletur vel praenotetur, denegatum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum sit, ideo Adtus Dnus Czermak cum substitutione Domini Advocati Midowicz ipsorum poriculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Januarii 1847.

Mro. 16847. Dom Tarnower k. k. Landrechte wird der dem Wohnorte nach unbekannten Fr. Catharina Twardzicka oder deren dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es haben die Eheleute und gegenwärtige Eigenthümer des in der Stadt Tarnow Nr. Cons. 202 gelegenen Sipothekarhauses Joseph und Antonina Szczepańskie sub pracs. 28. Dezember 1846. 3. 16847 die zu Gunsten der obzitirten Fr. Catharina Twardzicka aus der Gantmasse des Johann Morstin mit dem hiergerichtlichen Erlasse vom 21ten July 1841 3. 7278 ubertragene und sub n. 23. on. verbücherte Summe 750 st. W. W. c. s. c. aufgefündigt.

Da der Aufenthaltsort der Frau Catharina Twardzicka unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu deren Verständigung und Vertrettung in dieser Angelegenheit — dann die nachfolgenden Ukte den hiesigen Landese und Gerichtsadvokaten Witski mit Substituirung des Landese und Gerichtse advokaten Hoborski als Kurator bestellt, und dieses Auffündigungsgesuch dem Ersteren zugestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 29ten Dezember 1846.

(404) Lizitozions-Unkundigung. (1)

Ntro. 1458. Bom Magistrate der k. Kreisstadt Kolomea als Realinstanz wird über Unsuchen des k. k. Kaal. Justizamtes zu Solotwina de praes.
18. August 1845 3. 173 und der Erekutionssührerin Mal a Ro enberg de praes. 6. Juni 1846.
3. 1458 zur Eindringung der von dieser letztgenannten gegen die Verlassenschaftsmassa nach Leisor Rosenberg ersiegten Forderung pr. 16000 st. C. M. c. s. c. die erekutive Veräußerung der sudEN. 43 in der Stadt Kolomea gelegenen Rea-

lität bestehend in einem Baugrunde von 85 O.d. Klafter Flächeninhalt am 4. März und 18. März 1847 jedesmal um 9 Uhr Früh in ter hierortisgen Magistratskanzlei vorgenommen, und diese Realität unter nachstehenden Bedingnißen an den Meistbietbenden hintangegeben werden:

1) Bum Aubrufspreise wird der mit 850 fl. C. M. gerichtlich ausgemittelte Schabungswerth an-

genommen.

2) Die Kauflustigen sind verbunden, vor Beginn der Lizitation 10 Prozent des Schabungsewerthes als Vadium zu Kanden der Lizitationsfommission zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Lizitation zurückgesstellt werden wird.

3) Der Erekutionsführer bleibt vom Erlag des

Wadiums befreit.

4) Diese Realität wird an diesen beiden Lizistationsterminen bloß über dem Schähungswerthe, aber doch um den Schähungswerth veräußert

werden.

5) Der Ersteher bleibt verbunden, die Hälfte des Kaufschillings binnen 30 Tagen vom Tage des demselben zugestellten, die Lizitation bestättigenden Bescheides, die andere Hälfte dagegen binnen den nächsten 30 Tagen an das hiergerichteliche Depositenamt zu erlegen, widrigens über Unsuchen des Erekutionssührers diese Realität ahne Vornahme einer neuerlichen Schäung auf Gefahr und Kossen des kontraktbrüchigen Kaufers in einem einzigen Termine selbst unter dem Schätzungswerthe veräußert werden wird.

6) Nach erlegtem Kaufschillinge wird dem Ersteher das Eigenthumsdefret über diese Realität ausgefolgt, die Zabularlasten werden auf den Kaufschilling übertragen, und der neue Eigenthümer wird in den physchen Besit eingeführt wer-

den.

7) hinsichtlich der auf dieser Realität haften= den Lasten, Steuern und sonstigen Gaben, werden die Kauflustigen an das hierstädtische Grun=

buch und an die Stadtkassa gewiesen.

8) Bur Wahrung der Rechte aller jener Glaubiger welche inzwischen an die Gewähr dieser Realität gelangen sollten, und denen gegenwärtiger Bescheid aus was immer für Ursache vor der Lizitation nicht zugestellt werden könnte, wird ein Aurator in der Person des hiesigen Insasen Hr. Franz Heller bestellt.

Rolomea am 30. Dezember 1846.

(332) E d i c t u m. (1)
Nr. 16372. Per C. R. Forum Nobilium Ta

Nr. 16372. Per C. R. Forum Nobilium Tarnovieuse qua Instantiam hacreditatem olim

Reverendi Joannis Gajewicz pertractantem, de nomine et domicilio non noto, N. Ciepiel tum Adalberto Sikora quoque de domicilio non noto, medio praes. entis Edicti notum fit, quod ad petitum Fisci reg. medio resoluti hujus reg. Fori dto. 30. Decembris 1845 ad Nr. 14840 executiva oppignoratio praetensionum activarum ad massam ejusdem Reverendi Joannis Gaiewicz spectantium, in pacificationem residuarum pretensionum fundo religionis et Summo Aerario obvenientium, decreta sit. - Quia vero domicilia eorum huic reg. Foro Nobilium nota non sunt, ideo ipsis et quidem primo N. Ciepiel ad actum informationis de supra dicto resoluto Curator in persona D. Advocati Hoborski cum substitutione D. Advocati Radkiewicz hisce constituitur—jam vero alteri Adalberto Sikora sub 14. Julii 1846 ad Nr. 8086 quoque ad actum informationis de ecdem resoluto eidem Advocatus Hoborski cum substitutione D. Advocati Radkiewicz qua Curator constitutus habetur, cui etiam resosolutio, de qua edictum hoc promulgat, pro desumendo ex illa usu officioso, communicatur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 22. Decembris 1846.

(449) Ligitotions-Ankundigung. (4)

Mr. 21616. Bon Seite desk. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des, der Stadt Tylicz mit h. Gub. Dekrete vom 12. Dezember 1846 3. 71758 auf das Jahr 1847 mit 50 pCt. bewilligten Gemeind-Zuschlages vom gedrannten geistigen Getränke die Versteigerung am 23. Februar 1847 in der Tyliczer Kämmerepkanzlen in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalten werden wird. — Der Fiskalpreis beträgt 100 fl. C. M. Es werden auch Unbothe unter dem Fiskalspreise angenommen werden.

Sandec am 25ten Janner 1847.

(438) Ohwieszczenie. (4)

Nr. 7. Juryzdykcyja cywilna Państwa Kopyczyniec jako Instancyja spadek po zmarłym Michale i Ewie Hassij pertraktująca podaje do powszechnej wiadomości, iż realność czynszowa do massy tychże naleząca w Kopyczyńcach pod Nr. 80 położona, a na 87 zr. 20 kr. m. k. oszacowana, na żądanie sukcessorów na dniu 12. Marca b. r. w godzinach przedpołudniowych za gotowe pieniądze przez publiczną licytacyję sprzedaną zostanie.

Ropyczyńce dnia 8. Lutego 1847.

#### urzedow v. Dzieńnik

Lwów dnia 46. Lutego 4847.

#### Lizitations-Ankundiaung. (3) (396)

Mro. 880. Um 15ten Hornung 1847 Vormit= tags 9 Uhr wird in der Sanokor f. f. Kreisamts= kanglei die Lizitazion wegen Verpachtung der Jasienier lat. Pfarrtemporalien auf bas geistliche Jahr vom 25. März 1847 bis 24. März 1848 abaebalten merden.

Die Ertragsrubrifen sind folgende: 1. Urbarial=Mubungen:

132 Rugtage. 920 Bandtage. 16 Stud Banfe.

5 112 Schod Gier.

2. Grund=Ertraa:

laut individuellen Grund=Ertrags=Bogen:

3 1/2 Korez Weißen. Korn. 22 112

27 1 2 ----Berfte. 248 218 Hafer.

3. Von Wiesen:

141 15|100 Bentner fußes Seu.

60 601100 saures Seu. 35 311100 Grumet.

Ferner bezieht der Pachter aus den Borocher

#### Rundmachung. (389)

Mr. 121 et 296 ex 1847. Es wird hiemit zur all=" gemeinen Kenntniß gebracht, daß zur versteigerungs= weisen Verpachtung der Podgorzer städtischen Steinbruche, und beziehungeweise ihrer Benütung auf die Zeit vom 1ten May 1847 bis Ende Oftober 1849 eine Lixitaxion am 25ten Februar 1847 um 9 Uhr Vormittags am hiefigen Rathhause abge= halten, und im Falle eines ungunstigen Ergeb=

#### Ediktal = Vorladung. (436)

Mro. 135. Von Seite bes Dominiums Chodorow Brzeganer Kreises werden die mabrend der beurigen Refrutirung auf den Uffentplat nicht erschienenen Mikolaj Kaliniec HN. 189 und Kon-

Mundingchung. (428)

verwaltung befinden sich zwei zu Wadowice aufgegebene, jedoch wegen nicht erfolgten Bestellung dahin zurückgelangte, und bis nun von den betreffenden Uufgebern nicht reklamirte Fahrpostsen= dungen als:

a) Ein Brief mit 5 fl. W. W. an Thomas

Manka in Kaschau.

Kam. Waldungen 104 Fuhren ober 17214 Klftr. Brennbolz, welches er fich felbst zuführen laffen muß.

Naturalzebend von berrschaftlichen Feldern:

Non Ustrzyki dolne: - 18|32 Rorez Weißen.

- 24132 -Rorn. 1 26|32 -Berfte.

15 12 2 -Hafer. endlich erhalt ber Pachter 5 Inventarial = Rube, 3 Pferde und 4 Stud Bugochfen zum Nutgenuf.

Der Ertrag dieser Temporalien ist nach den Ustrzyker dolner Markt- und Jasienier Lokal-Preisen auf jabrl. 423 fl. 10 31: fr. C. M. berechnet worden, und wird bei der dießfälligen &ixitaxions = Verbandlung zum Ausrufspreise ange= nommen werden.

Lizitazionslustige werden mit einem 10|100 Reugelde pr. 42 fl. 20 fr. C. Dl. verfeben biezu ein=

gelaben.

Sollte der erfte Lizitazions = Termin fruchtlos verstreichen, fo wird am 22ten Hornung 1847 eine zweite und am 27ten Hornung eine dritte Ver= handlung vorgenommen werden.

Sanok am 23. Janner 1847.

nisses am 4ten und 11ten Marz d. J. wiederholt werden wird.

Der Ausrufspreis betragt 1102 fl. 36 fr. Kon. Münze, das vor Beginn der Lizitazion zu erle= gende 10 perzentige Vadium 110 fl. Kon. Münze: die übrigen Bedingniffe, konnen hieramte einge= sehen, und werden vor der Lizitazion bekannt gegeben werden.

Magistrat der f. freien Stadt Podgorze am

3ten Februar 1847.

stantin Bendycki 592. 2 aus Chodorow biemit vorgeladen, binnen 3 Monaten in ihre Heimath zurudzukehren und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonsten gegen dieselben nach den bestehenden Vorschriften verfahren werden wird.

Chodorow am 1. Februar 1847.

b) Ein Brief mit 2 fl. 30 fr. C. M. an Jan-Mro. 1462. Bei der k. k. galizischen Oberposts - kiewicz in Urakau, ferner befinden sich in der hieramtlichen Aufbewahrung nachfolgende von Post= paffagieren zuruckgelassene Reiseeffekten, als:

1) Ein Paraplie mit Tuchenden umwickelt. 2) Ein spanisches Rohr in einem Futteral von

Tuchenden, mit dem Gifenbahnzettel Banfendorf, Leipnik Mro. 83 bezeichnet.

3) Ein-schwarzlederner Polster.

4) Ein gestickter rother Polfter.

5) Ein geftreifter kleiner Manteljad.

6) Eine Zigarrenpfeife, und ein Magelpuber. 7) Ein französisches Reisehandbuch und Karte von Deutschland.

8) Ein blau gestickter Tabaksbeutel.
9) Ein tederner gruner Gispolster.

10) Eine in englischer Sprache verfaßte Bro-

11) Eine blaue Brille.

12) Eine Pfeife sammt Rohr mit einer Bern= fleinfpige.

13) Eine Pfeife fammt Rohr und Bernstein-

mundstud, endlich

(424) Rundmachung. (1)

Nro. 574. Im Nachhange zur hierortigen Kundsmachung vom 24ten Dezember 1846 wird hiemit bekannt gemacht, das der, heute Vormittags versfammelte Bankausschuß die Dividende für den 2ten Semester 1846, mit Sechs und Vierzig Gulden B. V. für jede Ukzie bemesser hat.

Diesen Betrag von fl. 46 B. B. per Ufzie, kann vom 12ten Janner l. J. an, entweder gegen die hinausgegebenen Coupons, oder gegen

## (434) Lizitations-Ankundigung. (1)

Mro. 1621. Von der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Brody wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 22ten Februar 1847 und den darauf folgenden Tagen Vor- und Nachmittagin

(483) Lizitazions-Aundmachung. (4)

Mro. 1010. Zu Folge h. Gub. Defrets von 7. Jänner 1847 Z. 416 wird zur Sicherstellung der Erforderniße an Materialien und Urbeiten für das Jahr 1847 im Makower Straffenbau-Kom-missariate deren gesammte Vergutung 4254 fl. 6

## (434) Ronfues. (2)

Mro. 33310. Bur Besetung der Rentamts-schreiberdstelle auf der Kameralherrschaft Kalusz, mit welcher der Gehalt von Einhundert und fünszig Gulden E. M., das Deputat von jährlichen fünf N. D. Klastern harten Prügel- oder weichen Scheiterholzes im Unschlagswerthe von 1 fl. 30 fr. C. M. pr. Klaster, und der Genuß einer in Einem Zimmer bestehenden Wohnung verbunden ist, wird der Konkurd bis 20. März 1847 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstpossen haben die mit den Beweisen über ihr Lebenkalter, die zurückgelegten Normalschulen und Gramatikalsklassen oder den Unterricht an der Realschule im politechnischen Institute, oder in der Ingenieursoder Neustädter Militar - Ukademie, ferner über

14) Ein weißgrauer Mantelfragen.

Indem man dieses zur allgemeinen Kenntniß bringt, werden die bezüglichen Aufgeber, oder sonstigen Partheien, welche einen rechtmäßigen Unspruch auf die besagten Fahrpostsendungen und Passagierseffekten haben, hiemit aufgefordert, solsche binnen 3 Monaten vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung an, unter legaler Nachweissung des Eigenthums, und gegen Einzahlung der etwa darauf hastenden Gebühren hieramts zu besheben.

R. f. galig. Oberpost=Berwaltung.

Lemberg den 9 Februar 1847.

flassenmäßig gestempelte Quittungen in der bierortigen Ufzienkasse behoben werden.

Für das Jahr 1840 werden übrigens fl. 16,189 45 3/4 fr. B. B. in den Reservefond hinterlegt.

Wien, am 11ten Janner 1847.

Carl. Freiherr von Lederer, Bank-Gouverneur.

Zenobius Constantin Popp von Böhmstetten, Bank-Direktor.

dem Saufe des Thadaeus Grzybowski zu Brody verschiedene wegen Gefälls = Uibertretungen angehaltene Schnitt=, Spezerei= und Nurnberger= Waaren mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden werden veräußert werden.

Brody am oten Februar 1847.

fr. Kon. Munge beträgt, am 22ten Februar 1847 eine Lizitazions = Verhandlung in der Sandecer Kreikamtskanzlei in den gewöhnlichen Umtsstun= den Statt finden, vor deren Beginn der zenhnte Theil als Badium zu erlegen seyn wird.

Sandec am 4ten Februar 1847.

die Moralität, und wenn sie sich im Staatsdienste nicht befinden, über die bisherige Verwendung seit dem Austritte aus den Schulen, endlich die Kenntnis der deutschen und polnischen oder einer andern, der letzteren verwandten slavischen Sprache, und falls sie noch nicht defretmäßig angestellt waren, über die zurückgelegte Umtspraktikanten-Prüfung oder aber die Berichtigung zur Befreiung davon — versehenen Gesuche, worin zugleich anzugeben ist, ob und in welchem Grade der Bittsteller mit den Kaal. Wirthschafts oder Forstwagert sei, binnen der Konkursfrist im vorgeschriebenen Wege bei der k. Kaal. Bezirks-Verwaltung in Stry einzubringen.

Von der f. f. galiz. ver. Kameral= Gefällen=Vermaltung.

Lemberg am 23. Janner 1847.

3 \*

Unfundiaung. (452)Mro. 2647. Bon Geite des Samborer f. f. Kreisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß zu Kolge b. Gub. Defretes vom 30. Janner 1847 3. 2059 zur Beischaffung der Erforderniße an Materialien und Urbeiten zu mindern Confervations-Berftellungen pro 1847 im Staremiaster Stroffen= bau-Commissariats-Bezirke gegen Erlag des 101100 Vadiums mit nachstebenden Fiskalpreisen, als für die

|                  |      | an Ma | teriale | 0 4      | an Ur | beiten |         | Bufammen    | n |
|------------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|---------|-------------|---|
| Wegmeisterschaft |      | A.    | fr.     |          | · fl. | fr.    |         | fl. fr.     |   |
| Dobromil         | . pr | . 834 | 4       | ******** | 519   | 38 3 4 | -       | 1353 42 3 4 | Ŀ |
| Starasol         | 53   | 997   | 512/4   |          | 448   | 58 3;4 | ~~~     | 1446 50 1   | Ł |
| Staremiasto      | . *  | 3104  | 2       |          | 1773  | 57     |         | 4877 59     |   |
| Lopuszanka       |      | 1762  | 15 2 4  | -        | 826   | 39     | vergar, | 2588 54 214 | Ē |
| Turka            | • 17 | 679   | 1 2 4   | -        | 230   | 412/4  |         | 909 43      |   |
|                  |      |       |         |          |       |        |         |             |   |

Summa 7377 1424 - 3799 5434 - 11177 9214 C. M.

entweder in concreto oder einzelnweis nach Wege ten werden wird. — Das Practium fisci beträgt meisterschaften, eine Lizitazion am 1ten Marz 1847 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 8ten Mary 1847 und enblich eine britte Ligi= razion am 15ten Marz 1847 in der Samborer Kreisamtskanzlei Vormittags um 9-Uhr abgebal-

Lizitazione-Unfundigung. (1) (451)

Mro. 2083. Von Geite des Samborer f. f. Kreisamts wird biemit bekannt gemacht, daß zu Folge b. Gub. Dekrets vom 21. Janner 1. 3. 3. 72838 zur Unschaffung ber Bauzeugs = Requisiten pro 1847 für das Samborer Straffenbau = Com= missariat und zur Herstellung eines Schinakels eine Lizitazion am 4ten Marz 1847 und falls diese ungunftig ausfallen follte, eine 2te am 8ten Mark

Mafaabigate (413)

Mro. 18901. Bur Sicherstellung des in der Rogier und Duklaer Wegmeisterschaft für bie Sabre 1847 bis inclusive 1849 erforderlichen Schotters wird die Relixitations=Verhandlung am. 22. hornung f. J. in der Duklaer Straffenbau-Commissariats = Kanzelen in- der Urt abgehalten werden, daß der Bedarf der nachsten 3 Jahre vom 1847 bis 1849 ausgebothen werden wird.

Für den Fall als die erste Lizitation nicht den erwunschten Erfolg haben sollte, wird am 26ten Hornung die zweite und nothigen Falls am 8ten März 1. 3. die dritte Lizitation abgehalten werden.

Das Erforderniß für das Baujahr 1847 be= stebet:

a) In der Erzeugung und Zufuhr vom 952 Deckstoffsbaufen.

b) In der Zerschlägelung von 181 Haufen und endlich

c) in der Verbreitung von 503 haufen.

Der Ausrufspreis beträgt 1214 fl. 11 fr. C. M. der desinitiv ausgemitteite Umfang der Lei= ftungegebühr nach der allenfalls mit Rucksicht auf den Totalaufwand erfolgten Restrufzion der Deckstoffe-Verwendung wird den Unternehmern langstens bis 15. Hornung jeden Jahrs bekannt gege= ben werden.

Die übrigen Lizitatione = Bedingungen können

11177 fl. 92/4 fr. E. M. und das Vadium 1118 fl. C. M., auch werden Unbothe über den Fiskal= preis angenommen werden, wie auch vorschrifts= mäßig verfaßte mundliche und schriftliche Offerten.

Sambor am 10. Kebruar 1847.

1847 und endlich eine 3te Lixitazion am 11ten Marx 1847 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium lisci betragt 287 fl. 34 fr.

C. M. und das Vadium 29 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ae= aeben werden.

Sambor am 6. Februar 1847.

vor der Lizitation in der Duklace Straffenbau= Commissariats=Ranzelei und am Tage der Lizita= tion bei der Lizitations = Commission eingesehen werden.

Unternehmungslustige haben daher am obigen' Termine zur Lizitation zu erscheinen, und sich Behufs der Zulaßung zu derfelben mit dem Wa= dium, welches ohne Rucksicht auf die Dauer der Unternehmung auf den 10ten Theil des Ausrufs= preises bestimmt wird, zu verseben.

Bei der Lizitations=Verhandlung werden auch Offerte angenommen werden, jedoch mußen die= felben, wenn sie berücksichtigt werden follen, wie

folgt beschaffen senn:

a) Das Lizitazionsobjekt, für welches der Unboth gemacht wird, muß gehörig bezeichnet, und der Betrag des Unbothes nicht nur mit Zif= fern, sondern auch mit Buchstaben und zwar in Conv. Münze angegeben werden.

b) Es muß in der Offerte deutlich enthalten senn, daß sich Offerent sämmlichen Lizitazionsbedin-

gungen unterwerfen wolle.

c) Die Offerte muß mit dem 10 0/0 Vadium

des Mubrufspreises belegt fenn.

d) Endlich, muß die Offerte mit dem Vor= und Zunamen des Offerenten, dann dem Wohnorte desselben unterfertigt senn.

Wom f. f. Kreisamte. Jasto am 28ten Janner 1847.

Anndmadung. (3) (413)

Mro. 3161. Es ift eine durch Erfahrung beflattigte Babrbeit, baf bie verschiedenen burger. lichen Gewerbe, um fo rafcher in ihrem Entwickelungsgange vorschreiten, und einen erfreulichen Muffchwung gewinnen, jemehr rationelle Glemente fich mit den berfommlichen Sandwerksgebrauchen und Verfahrunge-Urten verbinden, je mehr Intelligeng fich unter ben Gewerbsleuten verbreitet. Go febr es aber jur Erreichung diefes Stand= punftes ber Gewerbe im Allgemeinen unerläßlich beint, daß jeder, der sich einem Gewerbe wid= met, eine gewisse allgemeine und befondere Vor= bildung hiefur mitbringe, da ohne derfelben mei= flend weder ein grundliches Erlernen, noch ein erfolgreicher Betrieb des gemählten Gewerbes moglich ift; fo findet man bennoch nicht nur viele Befellen, sondern auch Meifter, denen die nothwendigsten Bor= und Bilfekenntniße ihres Ge= Schaftes abgeben.

Um diefen Ubelftanden nach Thunlichkeit zu be= gegnen, und den betreffenden Gewerbsleuten Ge= legenheit zu verschaffen, das Versäumte nachzu= holen, das Mangelhafte zu erganzen, und die neuesten Leistungen in den verschiedenen Gemer= ben kennen zu lernen, werden an der Lemberger technischen Ukademie — in Folge der — über den einverständlichen Untrag des f. k. Landes-Guberniums mit der technischen Ukademie=Direktion un= term 2. Jänner 1. J. 3. 9428 herabgelangten Genehmigung der b. Studien=Bommission unent= geldliche populare Vorträge, welche sich vorder= hand auf die Gegenstände der Arithmetik, Phyfif, Mechanif und des technischen Beichnens erstrecken werden — an Sonn= und Fevertagen in ben Vormittagestunden von 10 bis 12 Uhr fur Bewerbsleute eingeführt, und von den betreffenden Prosessoren der hiesigen technischen Ukademie, welche sich selbst ohne allen Unspruch auf ein Entgeld hiezu bereitwillig erklart haben - abgebalten werden.

Was mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, daß jene Gewerbsleute, welche diese Vorlesungen zur Erweiterung ihrer Kennt= nisse benüßen wollen, sich lediglich bei der Direktion der technischen Ukademie anzumelden haben.

Dom f. f. Landes=Gubernium. Lemberg den 28. Janner 1847.

(414) Lizitations-Ankundigung.

Mro. 1168. Die Tabact-Bufuhr aus Jagielnica nach Stry wird im Wege der schriftlichen Konkurenz an den Mindestfordernden für die Reit vom 1. Marg 1847 bis Ende Dezember 1847 überlassen werden.

Den Unternehmungslustigen wird vorlaufig be=

Deutet, daß:

1) Die Verfrachtung bloß die Land= und Granz= briefe, und den Limito=Rauchtaback, welcher aus ogłoszenie.

Mr. 3161. Jestto prawda, doświadczeniem stwierdzona, że wszelakie profesyje tem predzej rozmagają się i do wysokiej dochodza doskonałości, im więcej żywiołów rozumowych łaczy się z używanemi zdawna dawien zwyczajami rzemieślniczemi i sposobami postępowania, im więcej szerzy się umiejętności pomiędzy profesyjonistami. Jakkolwiek jednakże do wzniesienia się rzemiosł na to stanowisko niezbedna się być zdaje, ażeby każdy, oddając sie jakiemu rzemiosłu, pewne powszechne i szczegółowe wykształcenie przygotowawcze do tego juž posiadat, ile že bez niego niepodobna mu się ani nauczyć gruntownie obranego rzemiosla, ani tež się niem pomyślnie trudnić, przecież napotyka sie nietylko wielu czeladników, lecz i majstrów, nieposiadających najpotrzebniejszych do swego rzemiosła wiadomości przy-

gotowawczych i pomocniczych,

Aby tej niedogodności według możności zapobiédz, i nastręczyć profesyjonistom sposobność do nadołężenia tego, co zaniedbali, uzupełnienia tego, co posiadają niedokładnie i obznajomienia się z najnowszemi postępami w różnych rzemiosłach, będą na mocy zezwolenia wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 2go Stycznia t. r. do l. 9428, nadeszłego na wniosek ces. kr. Rzadu krajowego i Dyrekcyi Akademyi technicznej, miewane w Akademii technicznej Lwowskiej bezpłatnie odczyty popularne dla profesyjonistów w niedziele i święta od godziny 10téj do 12téj rano, które się tymczasem ograniczą na przedmiotach arytme-tyki, fizyki, mechaniki i rysunków technicznych, a których się podjęli dobrowolnie i nie żadajac żadnego wynagrodzenia profesorowie właściwych przedmiotów przy wzmiankowanej Akademii.

Co się z ta uwaga do powszechnej wiadomości podaje, że profesyjoniści, którzyby ztych odczytów do rozszerzenia swoich wiadomości korzystać chcieli, potrzebują jedynie zgłosić się do Dyrekcyi Akademii technicznej.

Od c. k. Rzadu krajowego. We Lwowie dnia 28. Stycznia 1847.

dem k. k. Taback= und Stempel=Verschleiß=Wla= gazine in lagielnica in jenes zu Stry, oder aber wegen unverschleißbaren Qualität, von da nach Jagielnica zuruck zu versenden seyn wird, ferner die Beförderung der leeren Sabacksäcke von Stry nach Jagielnica zum Gegenstande hat.

2) Das jährliche Frachtgewicht beträgt beilaufig 3226 Zentner Sporco. Der Unternehmer ist jedoch verpflichtet, jede Bewichtsmenge fen es nun wie viel immer größer oder kleiner zu verführen.

3) Die Wegesstrede zwischen Stry und Jagielnica wird mit Ein und Zwanzig Meilen angenommen.

4) Bei diefer Konkurenzverbandlung werden nur verfiegelte schriftliche Unbothe angenommen, felbe find mit einem Wadium pr. 338 fl. fage : Dreibundert Dreißig Ucht Gulden in C. Munge zu versenden, haben bis einschlüßig 17. Februar 1847 Abende feche Ubr bei der gefertigten f. f. Kaal. Bezirks=Vermaltung einzulangen, und werden daselbst am nächstfolgenden Tage um Neun-Uhr Fruh kommissionell eröffnet werden.

5) Das bobe Urar zahlt den Frachtlohn nach

Machricht (386)von dem f. f. bobmischen Landesaubernium.

Mro. 80280. Bur Wiederbefetung einer bei dem Magistrate der f. haupstadt Prag in Erledigung gekommenen Viceburgermeisterstelle wird der Kon= furs ausgeschrieben.

Durch die gemeinschaftlich mit dem f. f. Uppellationsgerichte bewilligte Jubilirung des Prager

Wiceburgermeisters f. f. Rathes Wenzel Fanta, ist bei dem Magistrate der k. Hauptstadt Prag eine Viceburgermeisterstelle, mit dem jahrlichen Gehalte dem Sporco Wienergewichte monatlich decursive. Die juruckgeben den leeren Tabachfacke bat der Unternehmer zu dem Magazin in Jagielnica uns entgeldlich zurudzuführen.

Im Ubrigen gelten Dieselben Pachtbedingniffe, welche zu derlei von der hoben f. f. Raal. Gefällen= Verwaltung unterm 28 September 1846 3. 21826 angefundigten Bufuhr Berbandlungen festgesett wurden, und selbe konnen bei jeder der galizischen f. f. Kaal. Bezirks-Verwaltungen ein= gefeben werden:

Von f. f. Kaal. Bezirfs=Verwaltung.

Stry am 3. Februar 1847.

von 1700 fl. C. M. aus den Gemeindrenten in

Erlediauna aekommen.

Diejenigen, welche diefe Stelle zu erlangen mun= fchen, haben daher ihre, mit den Ausweisen über die Prufung aus dem Civil= und Kriminal=Suftix= dann aus dem politischen Fache, über ihre Dienst= zeit und Moralität, wie auch über die Kenntniß beider Landessprachen gehörig belegten Gesuche bis zum iten Marz I. J. bei dieser f. f. gandes= stelle einzubringen.

Prag am 7. Janner 1847.

# Doniesienia prywatne.

# Zahnschmerzen betreffende Kundmachung.

Ich habe unterm 19ten Janner I. J. in der Lemberger Beitung bie Entdedung eines Stofs bekannt gemacht, die der Ungabe zu Folge über alles gegen Babnfchmerzen wirksam ist. — Da ich aber den in den Weg eingetrettenen Schwierigkeiten wegen hinsichtlich der öffentlichen Unwendung besfelben, das Befugniß in Ganden noch nicht habe, und den Gefeten gemäß alle Arcane unterfagt find, bewegt mich die große Menge von schriftlichen Aufforderungen auch aus den entlegenoften Provingen mit, diesem Mittel den Unfforderern an die hand ju geben - diesen, und überhaupt öffentlich bekannt ju geben, daß die Unwendung der Gubstang auf dann verschoben wird, wenn ich das dieß= fällige Befugniß werde erlangt haben; bis wohin ich feineswegs gesonnen bin von den gesetlichen Bestimmungen abzuweichen. Alexander Cothsohner.

Lemberg den 15. Februar 1847.

#### Doniesienie lekarskie. (4444)

Szczepan Starosolski, Doktor medycyny i chirurgii, akuszer i okulista, opuściwszy swój zawód praktyczny we Lwowie, osiadł obecnie w Bracusyślu, i tam zamyśla nieść lekarską swą pomoc cierpiacej ludzkości. Mieszka pod n. 168 przy ulicy Frańciszkańskiej.

#### Realności do najęcia koło Winnik. (403)

Koło Winnik są dla dwóch familij domy, ogrody, pastwiska, stainie, wozownie, a nawet i pola do najęcia. Dowiedzieć się można na Łyczakowie pod urem. 577.

(393)

Zarzad dobr Medyki pod Przemyślem (poczta Czechinie) zawiadamia interesowane strony, iż: 1) Posiada zapas Jeczmienia kawalerskiego (którego już tyleset korcy wzięto, i który sie ztad po kraju rozszedł), na zamiane za inny dobry jeczmień, i z dopłata po 1 zr. mon. konw. od korca.

2) Sprzedaje po cenach umiarkowanych barany rasy hiszpańskiej i buhaje rasy

własnej, zastosowanej do potrzeb i sposobu chowania krajowego.

3) Obecnie posiada 18 cetnarów chimielu saskiego na sprzedaż, a na wiosnę będzio mieć do sprzedania sadniki tegoż chmielu.

4) Potrzebuje ukwalifikowanego Ereśniczego, obeznanego z miernictwem i chowem

bažantów, tudzież potrzebuje Pivy wara uzdolnionego.

Bližszą wiadomość można mieć na miejscu w Medyce, lub listownie zgłaszając się do zarzadu rzeczonych dóbr. - W Medyce dnia 5. Lutego 1847.

Dla Obywateli ziemskich. (2) (392)

Ktoby z szanownych panów Obywateli potrzebował oficyjalistów, to jest: mandataryjuszów i sędziów policyjnych, rządców dóbr lub ekonomów, leśniczych lub browarników, raczy się zgłosić osobiścio lub listownie (franco) do W. Przyłeckiego (ulica szeroka Nr. 12%), gdzie poweźmie bliższa wiadomość każdego dnia w godzinach popołudniowych od 3ciej do 6tej.

#### Laboratorius für Apotheke wird gesucht. (416)

In der Apotheke des Gefertigten ist eine Stelle zu beseßen. — Es wird ein geübter Labora-s und wo möglich ein geprüfter Apotheker gewünscht. torius und wo moglich ein geprufter Upotheker gewünscht. Eigenthumer der Upotheke »zur Vorsicht in Lemberg.

Kamienica na sprzedaż.

Na Majerowskiej ulicy pod liczba 672 214 położona kamienica, ze stajniami, wezowniami w obszernym dziedzińcu znajdującemi się, jest z wolnej ręki do sprzedania. Bliższa wiadomość powziaść można w tejże kamienicy na 2giem piętrze.

Handlungs = Anzeige. (208) (8)

Die am Ringplage sub Nro. 232 ehemals zur weißen Rose neu eingerichtete Friedlem-Haraffistens empfiehlt sein großes Lager frisch angekommener Waaren besonderer Gattung Rum de Jamaica, feinster Gattung Baumöhl und geruchlosen Brennohl, Fiumaner et Görcer Maroni, Tiroler Uepfel, Sugat und candirte Fruchte, Kremser Senft, echte Veroneser Salami, Schweizer, Ementaler, Groer, Limburger, Permasan und Maylander Strachino-Kase, - und nebst den hier angegebenen Urtikeln mehrere gang frische Waaren in bester Muswahl und billigsten Preisen.

Geors Poic.

Wieś do wydzierżawienia. (1) (443)

Wies Kin aszne, w obwodzie Sanockim przy drodze murowanej z Sanoka do Węgier prowadzącej, między miasteczkami Liskiem i Bukowskiem leżąca, budynki mieszkalne i ekonomiczne w dobrém stanie mająca, osiadłości 56 i czynszowników cztéry licząca, w której podług nowej regulacyi dostateczna ilość pańszczyzny ciągłej pozostanie, jest na krótszy lub dłuższy czas do wydzierżawienia. Właściciel tej wsi, Marcell Tarnawiecki, Doktor praw i Adwokat krajowy, mieszka we Lwowie pod liczba 1832,4.

(420)

Realność do sprzedania

(2)

Realność w mieście Stanisławowie, na jednej z najgł wniejszych ulic tegoż miasta polożona, i składająca się z gustownie postawionego obszernego domu murowanego o siedmiu oknach z frontu, z oficyna, stajnia i wozownia, obszernym dziedzińcem i dużym ogrodem fruktowym i jarzynnym, jest z wolnej ręki do sprzedania. – Bliższa wiadomość powziaść można u Wgo Floryjana Minasiewicza, Adwokata w Stanisławowie.

(174)

# Kabr = Ordnung

(3)

# Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

#### vom Iten Januer 1847 angefangen:

Von Dimitz nach sammtlichen Stationen der Nordbahn um 41/2 Uhr Fruh Poffzug,

Leipnik, Brunn und Wien » 2½ » Nachmittag Personenzug, sämmtlichen Stationen der Staatsbahn» 4¾ » Früh Postzug, Wieu, Stockerau, Brunn » 4½ Uhr Früh Postzug, Leipnik, Brūnn und Wien

Leipnik »

Brünn und Wien 

2 1/4 » Nachmittag Personenzug, sämmtlichen Stationen der Staatsbahn » 2 1/2 » Früh Postzug, Olmütz » 11 » Vormittag Personenzug. Eleganik »

Leinnik »

Leinberge »

## Rabr preise

vom 15ten Januer 1847 angefangen:

(I. Klasse state 24 nur 29 fr.) State in State (I. Klasse 18 fr.) (II. » 11. ») pr. Meile (III. » 8 ») Nordbahn pr. Meile

(356)

## Rundmaduna.

Unterzeichneter Inhaber des Casthauses

# "zum silbernen Aldler"

Mro. 431 314 vis a vis der Ruckfeite des neuen deutsch = ifraelitischen Bethhauses, welcher bereits durch prompte Bedienung, fcmachafte Speifen und achte Betrante die Bufriedenheit des geehrten Publifums erworben zu haben fich schmeichelt, gibt hiemit zur allgemeinen Kenntnif, daß zur noch besseren Bequemlichkeit der herren Gaste, derselbe ein

## 

in einem hiezu eigens gewählten geräumigen Locale aufstellen lief. Juseph Fried. Lemberg am 1. Februar 1847.

Anzeige einer Glashandlung. (83)

(6)

(3)

Frankling Id Cille Beigt an, daß er seine hier in Lemberg sub Nro. 132 214 neben dem Hotel d'Angleterre bestehende Gladhandlung, anderweitigen Gefchafte megen, aufaulofen gefonnen ift ; in Folge beffen , er feine Waaren um den Fabrikopreis abzutretten Willens ift, wozu er hiemit Kauflustige einladet.